# Perspektiven

Adolf Friedrich von Schack

## HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE BEQUEST OF

#### HUGO REISINGER OF NEW YORK

For the purchase of German books



4414,0

485.

Pebs. I, 1 Nr. 171-172 Att Manshair Responsable

Perspektiven.

3weiter Mand.

Bon Adolf Friedrich Graf von Schack ift im gleichen Berlage ericienen:

Gin hatbes Jahrhundert. Erinnerungen und Aufzeichnungen. Dritte burchgefebene Auflage. 3 Bande. Mit dem Portrat bes Berfaffers.

Breis geheftet M. 15. - ; fein gebunden M. 18. -

Gedichte. Sechste vermehrte Auflage.

Preis geheftet M. 4. 50; fein gebunden M. G. -

Gefdichte ber Mormannen in Sicilien. 2 Banbe.

Preis geheftet M. 10. - ; fein gebunden M 12. -

Pandora. Bermifchte Schriften.

Preis geheftet M. 6. - ; fein gebunden M. 7. -



### Bermifdte Schriften

bon

## Adolf Friedrich Graf von Schack.

Bweiter Band.



Sintigari, Leipzig, Berlin, Bien. Dentiche Verlags-Unstalt. 1894. 50566.25.5

JUL 30 1924 -LIBRARY Hugo Reisinger fund

Alle Rechte, insbefondere bas Recht ber Ueberfegung in andere Sprachen, vorbehalten. Rachbrud wird gerichtlich verfolgt.

Drud und Papier ber Deutschen Berlags. Anftalt in Stuttgart.

## Inhalt.

| Aphorismen über Titeralur. I.                    | •   |     |
|--------------------------------------------------|-----|-----|
| Literarifche Stichwörter                         |     | 1   |
| Einige Worte über Rritit                         |     | 45  |
| Rlaffifd                                         |     | 64  |
| Rlassijid                                        |     |     |
| I. Acfthetif                                     |     | 77  |
| II. Wahricheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit  |     | 81  |
| III. Originalität und Plagiate                   |     | 91  |
| IV. Ueber ben Reim ,                             |     | 101 |
| V. Ueber ben Siatus                              |     | 107 |
| VI. Produttionsbauer                             |     | 108 |
| VII. Anspielungen                                |     | 114 |
| VIII. Aliquando dormitat et bonus Homerus .      |     | 117 |
| IX. Fruchtloje Bergleiche                        |     | 120 |
| X. Projaifche Wendungen                          |     | 122 |
| XI. Literarische Moden                           |     | 125 |
| XII. Bandelbarteit bes Urteils                   |     |     |
| XIII. Mittelalterliche Boefie                    |     | 134 |
| XIV. Poetische Bilber                            |     | 141 |
| Don Juan Valera                                  |     | 146 |
| Die Baronessa di Carini                          |     | 158 |
| Chronik von Maria de Padilla, dem Grofineifter i | oon |     |
| Santiago und ber Rönigin Blanca von Bourbo       | n.  | 181 |
| Firdufis "Juffuf und Suleicha"                   |     | 211 |
| Die Eroberung von Granada                        |     |     |
| Andrea Navagero                                  |     |     |
|                                                  |     |     |



## Aphorismen über Liferafur. I.

Literarische Stichwärter.

I.

eit dem letten großen Siege Deutschlands über Frantreich ift oft die Erwartung ausgesprochen worden. bem politischen Aufschwunge ber Nation entsprechend, werbe nun in dem neuen beutschen Reiche auch eine glangende Beriode ber Literatur und Runft anbrechen. Den biftoriichen Analogien, auf welche man biefe Annahme gründet, laffen fich andere gegenüberftellen, die im entgegengefetten Sinne benütt werden tonnten. Wenn das halbe Jahrhundert nach den Verferfriegen in Briechenland eine bobe Blute aller Runfte und bas Zeitalter ber Glifabeth menigftens eine folde für bas Drama hervorgebracht bat, fo gab es Epochen, in benen Staaten auf bem Bipfel melt= beherrichender Macht ftanden, ohne daß boch gerade Großes auf geiftigem Bebiete geleiftet worden mare. Schon bas Reich bes Augustus mit feinen größten Dichtern Virgil und Borag und feinen bilbenben Runftlern fintt in biefer Sinfict doch faft in nichts gurud vor tem fleinen Athen. Shad, "Beripettiven." II.



#### Torogo per

## Aphorismen über Literatur. I.

#### Siterarifde Stidmorter.

E

eir dem legtert prohen Siege Leurichlands iher Feankwife if it de Commung megebracher novier, dem policiémen Auxigmungs der Autou erzwechent, werde mur in dem neuen deutschen Reiche nuch eine glimmeinte Berinde der Einermit um Samt minschen. Der infineiden Unaloger, auf nelde man dese Unadhne neimer loger his most gegeniberieler, he in emgegengement Same femige verter Kunner. Went tas falle Jahrimmer nuch der Verleitzeger ir Hoefenland eine infie Mir ole Links un 100 Jenuar 101 Clinkeli venaolifie für die Lenna beriongeming fon for at. it iener Sauner nif ien hinfe nels-Dage tomes, vine any took termies bringes 's norder none Samt die mer gropper Dichners Lican. met kunflet full u des maid our ben tenner Milien

beffen ftagtliches Unfeben fo unendlich geringer mar. Das Raifertum bes erften Napoleon, bas an außerem Glang weltbeberrichender Bedeutung feinesgleichen fuchte, machte fich durch feine Sterilität auf bem Relbe ber Runft und Literatur bemertlich. Auf ber andern Seite haben lettere oft in Zeiten politifchen Berfalls ober unter Regierungen bon untergeordneter Bedeutung eine ungemeine Bobe erreicht. Die Zeit ber brei Philippe, in welcher bas Drama fich in Spanien gu fo reichem Flor entfaltete, in welcher Burbaran und Alonjo Cano, Belasques und Murillo malten, war eine Beriode politifcher Defabeng im Bergleich mit jener ber Rabella und Rarls bes Fünften, welche boch nichts Derartiges produzirt batte. Das fo wenig umfangreiche, in feinen Dachtverhaltniffen fo bescheidene Morens der Medicaer hat mehr unfterbliche Werte ber bilbenden Runft erzeugt, als manche Reiche bon ben toloffalften Dimenfionen und größtem Ginfluffe auf die Geschicke ber Bolter. In neuerer Zeit maren es in ftaatlicher Sinficht außerst traurige Tage, in welchen Boethe und Schiller lebten, und fie foufen ihre Werte in bem fleinen Beimar. Unter bem feineswegs glorreichen Scepter Ludwig Philipps gebieben Boefie und icone Literatur auf überraschende Weise, und bas außerlich fo viel gunftiger gestellte Frankreich bes britten Rapoleon mußte in geistiger Beziehung sich fast nur mit dem Ruhme beanugen, ber noch bon früher ber zu ihm herüberftrahlte.

Wenn, wie diese Beispiele zeigen, die Annahme, den großen Kriegsthaten der Deutschen werde nun auch eine Aera literarischen und künstlerischen Glanzes folgen, feineswegs auf sicherer geschichtlicher Grundlage ruht, To hat boch die Gegenwart feinerlei Recht, ju beurteilen, ob eine folde Mera bereits angebrochen fei ober nicht, ob die Lebenden, ja die jungft Berftorbenen überhaupt etmas geichaffen haben, mas bauernben Bert beanspruchen und ben Werten früherer bedeutender Dichter, Maler ober Bilbhauer an die Geite geftellt merben burfe. Denn die Geschichte liefert ben Beweis, daß teine Beit ein nur annähernd richtiges, geschweige benn endgiltiges Urteil über die Leiftungen ber in ihr Brodugirenben bat. Schopenhauer ift in feinem flaffifchen Auffate "Ueber Urteil, Rritit, Beifall und Ruhm" ausgeführt worben, bag jede Beriode die Bervorbringungen früherer Jahrhunderte, freilich meiftens nur auf Rredit bin, preift und ichatt, bagegen bas Gute, bas in ihr felbit zu Tage geforbert wird, verfennt und die diefem gebührende Aufmertfamteit ichlechten Machwerken zuwendet. Bielleicht laffen fich in ber allgemeinen Runft= und Literaturgeschichte einige Ausnahmen bon biefer Regel nachweisen, in ber beutschen aber schwerlich. Mur bei fehr oberflächlicher Renntnis fann ber Glaube ermedt werben, als ob die Werte Schillers und Goethes alsbald, ober felbft im Berlaufe ber erften Jahrzehnte nach ibrer Entstehung, in ihrem vollen Berte gewürdigt worden maren. Wer fich die Mube gibt, die fritischen Blatter bon bamals nachzuschlagen, ber findet, baß alle Schriften beiber großen Dichter neben Lob auch jede Art von Berkleinerung und Berabsehung erfahren haben. So arg und anhaltend, wie in vielen anderen Fällen, tonnte die Bertennung freilich nicht fein, weil bor bem Auftreten ber beiben noch wenig Bedeutendes gedichtet worden war, und weil beide alle ihre Borganger und Zeitgenoffen unermeglich überragten: bennoch murbe lange noch Goethe gegen Rlopftod und andere frühere Dichter, welche man als die mahrhaft flaffifchen pries, hintangeftellt, und als ber Englander Coleridge, turg bor Schillers Tode, Rlopftod in hamburg befuchte, berficherte ibn letterer, Schillers Dichtungen feien boch ohne bauernden Wert und wurden bald wieder bergeffen fein. Mus ben Schriften, welche burch ben Renienfampf bervorgerufen murben, erhellt, in welchem boben Unfeben viele mittelmäßige Ropfe ftanden, und wie fie von manchen ben Dichterheroen als Gleichberechtigte, wo nicht Bobere, an die Seite gerudt murben. Auch ift es ungweifelhaft, daß Lafontaine und fonftige Romanschrift= fteller Die eigentlichen Lieblingsautoren ber beutschen Ration Noch erstannlicher ericeint es, bag Rokebue mit seinen längst völlig vergessenen Trauerspielen allen Ernstes als Rebenbuhler Schillers auftreten tonnte, und eine ftarte Bartei auf feiner Seite hatte, die jenen berunglimpfte, um ibn gu heben. Gin übrigens in mancher Sinficht lefenswertes Buch bon Janifch über Die griechische Dichtfunft im Bergleiche mit ber modernen thut bar, bag noch im Jahre 1802 felbft geiftvolle Manner Dichter, benen jest niemand mehr einen fo hoben Rang anweift, auf eine Sobe ftellten, welche jest felbst Boethe und Schiller guguidreiben manche Bedenten tragen murben. Es beißt barin unter anderm. Rlopftod habe in feinem Meffias ben Somer übertroffen, und Bleim in feinen Rriegsliedern ben Tyrtaus! Manche Lyrifer, die felbft von Schiller noch hochgeftellt murben und in feinen afthetischen Schriften eine große Rolle fpielen, find jest völlig verichollen und verdienen, wie die Brufung ihrer Berfe zeigt, verichollen gu fein, mahrend andere unendlich 7 V. .... est

höber ftebende und feitdem ju gerechtem Unfeben gelangte bamals taum Beachtung fanden. Nach bem Befaaten. bem fich noch viele andere Beisviele bingufügen liefen. bestätigt alfo bas golbene Zeitalter unferer Literatur ben Sat Schopenhauers. Roch viel mehr aber thun dies die nachfolgenden Dezennien. Bor uns liegt ein Buch bon Frang Sorn über die icone Literatur Deutschlands, 2. Auflage 1821; in Diejem find überaus gablreiche Ramen bon Dichtern aufgeführt, die fast famtlich als viel gelejene und gefeierte, jum Teil als große und geniale gepriefen werben, Die aber jest taum noch jemand fennt. Es mögen barunter mehrere achtbare und mit Unrecht vergeffene fein; aber von einigen, die Frang born gang besonders rühmt, fo daß ich fie auf fein Lob bin ju lefen versuchte, tann ich versichern. daß ich fie unter aller Rritit gefunden habe. In der Mitte folder Boetafter wird Beinrich von Rleift gmar genannt, und auch mit Achtung, aber boch feineswegs als ein bie anderen hoch Ueberragender. Diefe Schrift Frang borns tann als marnendes Erempel bienen, bag man feine Literatur- und Runftgeichichten ber Begenwart ichreibe, mas beute formlich zur Manie geworben ift. Da bie Berfaffer berfelben, auch wenn fie intelligente Manner find, boch innerhalb ihrer Zeit fteben und fich bon beren Ginfluffen nicht freihalten tonnen, werden auch fie bem einmal berühmt Gewordenen viel zu große Wichtigkeit beilegen, bem um fie ber nicht Beachteten felbft wenig Beachtung ichenten und somit die Gegenwart meift nur in ihren Irrtumern bestärten, der folgenden Generation aber einzig den Beweis liefern, wie urteilslos die vorhergehende gewesen sei. Wer obiges erwägt, wird auf die heute häufig laut werdenden

Klagen über ben Berfall unserer Poesie erwidern mussen, daß erst die Rachwelt werde entschieden können, ob in der Gegenwart wirklich so wenig von Wert produzirt worden sei. Unstreitig wird sich dann dasselbe wiederholen, was wir in Bezug auf frühere Perioden wahrnehmen. Biele Irrlichter werden erloschen sein, einzelne Sterne dagegen, die unsere Halbblindheit kaum wahrgenommen, werden in hellem Glanze leuchten.

Wenn ich somit die Jeremiaden über die Debe unserer poetischen Literatur für gang grundloß halte, so erscheinen mir die beutschen literarischen Buftanbe in anderer Begiehung als befto troftlofer. Bas mich bei einem Blid auf biefelben betrübt, ift nicht ber Dangel an tüchtigen ichaffenden Rraften oder an achtbaren Broduttionen, fonbern die Teilnahmlofigfeit des Bublitums für bas Bute und Echte, Die leiber felbft von Schriftstellern, welche eine gelehrte Diene anfiehmen, geforbert wirb. Dug man boch oft boren, unfere Beit babe genug mit ihren politischen Aufgaben zu thun und es fei überflüffig, daß fie fich noch mit Runft und Boefie befaffe. Diefen muß man antworten - benn bier ift die Boflichkeit zu Ende - dag fie auf der robeften und unterften Stufe ber Bilbung fteben. Nur die Nationen, die Grokes in Boefie und Runft ichaffen, haben ein unfterbliches Leben; biejenigen, die es nicht bermogen, geben unbeflagt und, mit Recht ber Bergeffenheit verfallen, ju Grunde. Das alte Bellas ift ben andrängenben Barbaren gur Beute geworben, taum ein Stein feiner Tempel ift auf bem andern geblieben und felbft bas Blut in den Abern feiner Bewohner hat fich mit dem der eingedrungenen Glaben bermijcht. Aber die Rlage um feinen

Untergang ift durch zwei Jahrtausende nie verhallt, die großen Berte feiner Dichter und Rünftler haben fein Grab mit einer nie erbleichenden Glorie umftrablt, und die Welt tonnte fich nicht berubigen, bis es aus diefem Grabe, wenn auch in ichmacher, berfummerter Beftalt wieber empor= geftiegen, um hoffentlich aufs neue nach und nach einen Chrenplat in der Reihe der Bolter einzunehmen. Seinen Dante und Arioft, feinen Rafael und Tigian verbankt Italien die Ginheit und Freiheit, in welcher es heute bafteht; jene machtigen Geifter allein haben bas Band gefolungen, bas feine gabllofen tleinen Staaten und Bemeinwesen zusammenhielt; mare bies nicht ber gall gemesen, es mare unter ben Rutenftreichen Defterreichs und ben Beigelhieben feiner fleinen Eprannen verblutet. Co find andere Länder und Bolfer, die nur ein materielles Dafein führten und fich nicht mit folden Bluten bes Beiftes gu ichmuden mußten, in bas 3och frember Eroberer gefallen, und keiner hat ihnen eine Thräne nachgeweint. Man sage nun nicht, Deutschland habe ja Goethe und Schiller, Mogart und Beethoben; eine Nation ftellt fich bas fläglichfte Armutszeugnis aus, wenn fie, mit bem errungenen Befig gufrieben, nicht trachtet, benfelben fortwährend zu mehren. raftlofen Ringen nach einem unerreichten Ziele besteht ibr geiftiges Leben ; felbit bie früher erworbenen Schake merben eine tote Daffe für fie, fobald fie aufhort, weiter ju ftreben und mer ihr einen babin gebenden Rat erteilt, ftellt an fie das Anfinnen, daß fie ihr eigenes Todesurteil unterschreibe. Mit welchem Unwillen murden unfere großen Dichter felbft, bie jugleich mahrhaft große Manner maren und, frei von Selbstiucht, nur bas Gebeiben ber Runft im Muge hatten,

nicht feben, wie duntelhafte Schwachtopfe fie gu Bogen umgumanbeln und an ihren Altaren die Bufunft unferer Literatur abzuschlachten fuchen! Rur in ber Beit unferer tiefften nationalen Erniedrigung tonnten 3been ausgebrütet werden wie die, daß die deutsche Boefie ericopft fei, wenigftens mabrend einiger Menfchenalter nicht mehr fultivirt werben burfe, ober bag alle folgenben Generationen als geiftige Rruppel und Involiden gur Belt tamen. Um bie Absurdität erwähnter Doftrinen ju ertennen, bente man fich diefelben auf die Mufit angewandt. Ber bie gange Große Bachs und Bandels erfaßt bat, wird einraumen, bag bie Werte biefer beiben Roloffe allein an Wert minbeftens allem gleichstehen, mas Goethe und Schiller geichaffen haben. Schon nach bem Tobe beiber großen Tonfeter mare bie Meinung, es laffe fich nichts mehr berborbringen, mas mit beren Werten irgend ben Bergleich aushalten fonne, reichlich fo begründet gemefen, wie biefe Behaubtung jest in Bezug auf die zwei großen Dichter Deutschlands ausgesprochen wird. Und boch folgten auf Bach und Sandel in nicht langer Zeit Glud, Sandn und Mogart, in ihrer Urt nicht minder groß, ber unbergleichliche Beethoven, er allein fo gewaltig, bak es icheinen tonnte, die gange Rraft einer Nation muffe fich in ibm ericopft haben. Aber bies mar nicht im mindeften ber Fall; es tam ber herrliche Schubert, ber nie genug gu preisende Weber, bann Menbelsfohn, Schumann, Richard Wagner, vieler anderer ju geschweigen, die wir auch nicht entbehren möchten. Bergegenwärtigt man fich nun bie ungebeure Menge ber ausgezeichnetsten Tonschöpfungen, welche noch feit ber Beit ber erftgenannten großen Romponiften

entstanden sind, und gegen welche die gesamte deutsche Poesie nur arm ist, so nuß man gestehen, die Masse des schon Geleisteten scheine die fernere Produktion niederdrücken und jede Konkurrenz ausschließen zu müssen; dennoch, welches Hohngelächter würde erschallen, wenn jemand den Komponissen den Rat erteilen wollte, den ferneren Bersuchen in ihrer Kunst abzustehen, da die Musik erschöpft sei!

Die Arrtumlichkeit ber gebachten Lehre liegt fo auf ber Sand, bag fich wohl erwarten läßt, Diefelbe merbe nach und nach auch ihre letten Unhanger verlieren. Schwerer wird ein für unfere Literatur noch viel verberblicheres Uebel auszurotten fein : Die Gucht, jebe neue Ericheinung au bemangeln und zu bemateln. Aus ber Tagestritit, Die leiber oft von ben Unfähigsten gehandhabt wirb, ift biefe Sucht in die weitesten Rreife eingebrungen, und die Unmiffenheit ober Urteilslofigfeit nimmt ben Schein afthetischer Bilbung an, indem fie nach faliden ober halbmabren Dottrinen ihren Richtspruch in ichnell fertiger Beife fallt. Wie früher in Frankreich jede neue Dichtung barnach beurteilt murbe, ob in ihr ein Enjambement ftattfinde, ob irgend ein für unpoetisch gehaltener Musbrud barin borfomme, wie man bort jebes neue Drama verbammte, in welchem die fogenannten "Ginheiten" verlett maren, fo find jest bei uns eine große Menge von afthetischen Lebren und Regeln im Schwange, nach benen geurteilt wird, die aber, mit wie apobittifcher Sicherheit fie auch aufgeftellt werben, boch feinerlei Prüfung aushalten. Bas biefen Lehren zu miberiprechen, Diefe millfürlichen Regeln zu berlegen icheint, wird verworfen, und ich behaupte breift, daß Diefelben für unfere Dichtfunft ebenfo verberblich zu werben

drohen oder schon geworden sind, wie es die Boileauschen Präzepte für die französische und vor Lessing auch für die unfrige gewesen.

#### II.

Seit fast einem Nahrhundert find in der deutschen Alefthetit gemiffe Stichworte üblich, Die eine Zeit lang überall wiederholt merben, ju ben lebhafteften Streitigkeiten Anlag geben und bald jur Lobpreifung bes einen, bald jur Berabiekung bes andern Dichtwertes bienen muffen. Solche Stichworte halten bisweilen ein Jahrgebnt lang ihren Beitstang in ber Literatur, bis fie an Ericopfung hinfterben, alle Welt ihrer überdruffig ift und man fich überzeugt, daß fie leer und gehaltlos find. Aber ber Mummenfchang ift bamit nicht gu Ende; ftatt ber früheren tauchen neue Ausbrude, womöglich noch hohler als die porigen, auf und beginnen abermals benfelben Reigen. Wer hat nicht einmal die Worte naib und fentimental. objektib und subjektib gehört ober gelesen, die fast ein Menschenalter hindurch auf ben Rathebern und in ben Borfalen Deutschlands ein Gegenftand ber eifrigften Distuffionen maren? Die meiften berer, welche fich fur bie bober Bebildeten bielten, icharten fich um die Ausdrude "naiv" und "objektib", als ob die Werke, welchen biefe Epitheta gebührten, Inbegriffe aller Bortrefflichfeit fein mugten, und fie tonnten nicht genug Beringschätzung auf

Die unglüdlichen Schriften ober Schriftsteller baufen, Die in Berdacht tamen, "fentimental" ober "fubjectiv" gu fein. Dag bie meiften nur febr untlare Borftellungen bon ber Bedeutung folder Runftausbrude hatten, ift unzweifelhaft. und wie falich fie oft angewendet murben, erhellt aus bem Umftande, daß Boethe meift megen feiner Objektivität gepriesen wurde, mabrend ihm wegen der Iprifchen Grundanlage feiner Ratur boch viel mehr bas Brabitat ber Subjektivität gutommt und fich bies mit bem als fubjektiv bezeichneten Schiller umgefehrt berbalt. Ein Antor aus bem erften Biertel unferes Jahrhunderts wendet fich in Diefer Rudficht recht berftandig ungefähr mit folgenden Worten an Die Dichter: "Liebe Leute, habt nur recht viel Beift und Phantafie, recht viel Gemut und Empfindung, beherricht die Sprache meifterlich, fo wollen wir euch willtommen beißen und gar nicht barnach fragen, ob ihr naib ober sentimental, objettiv ober subjettiv feid. Gin subjektives Buch tann vortrefflich, ein objektives berglich ichlecht fein, und ebenfo umgetehrt." Jest bort man gludlicher= weise die genannten Ausbrude nicht mehr viel; bagegen sind andere an ihre Stelle getreten, von eben so wenig Behalt als die früheren ober als diejenigen, um welche die Rominalisten und Realisten des Mittelalters fo erbitterte Rampfe führten. Bas junachft auf die Tagesordnung fam, waren ber 3bealismus und ber Realismus. Streitigfeiten bierüber find meift fo gedantenlos geführt worden, wie die der Substanger und Accidenger der Reformationszeit. Weber ber Realismus noch ber 3bealismus treten völlig gefondert auf. Gelbft ein noch fo realistisches Produkt ift boch nicht leicht ohne einen idealistischen Bug, und das hochfliegenbite idealiftifche Wert ruht boch noch auf irgend einer realiftifden Grundlage. Es banbelt fich in beiben Fallen nur barum, welche Seite überwiegt. Die Nachahmung ber Ratur, ber ordinaren Birflichfeit. bat nichts mit ber Runft ju thun und entbehrt jedes Bertes, ba eine folche Ropie notwenig hinter ber Wirklichfeit felbft, beren Abbild fie fein will, gurudbleibt; burch geiftige Auffaffung aber und burch Sumor tann fie geabelt merben, und wenn genug berartiger idealer Glemente bingutommen, tonnen biefe bie Ropie in die Runftiphare erbeben. Aber ein ju großes Dag bes Realismus wird wie eine Ueberlaft jedes Erzeugnis ber Phantafie gu Boben gieben, und felbst die ichmachen idealistischen Faben, durch Die es noch mit ber Runft ausammenbangt, gerreifen. Botthelfs Dorfgefchichten jum Beifpiel tonnen faum für poetische Werte gelten; bagegen haben Didens und Frit Reuters Romane megen ber in ihnen maltenden Gemutsmarme und ihres humors, welche ber idealen Seite unferer Ratur angehören, icon eber Unfpruch auf Diefen Ramen. Muf einer unendlich höheren Stufe fteben jedoch folche Dichtungen, mo ber Realismus nur bagu bient, um ben idealen Anschauungen einen Korper zu verleihen, und ben Bebilben bes Beiftes einen festen Boben gu bereiten, in bem fie Burgel ichlagen fonnen. Sierin ift Chatespeare ber Unerreichte: nichts mare bertehrter, als wenn man ihn einen Realiften nennen wollte. Der 3bealismus überwiegt weit bei ibm; felbft wo er am tiefften in die gemeine Wirklichfeit hinabsteigt, folgt ihm die gange Glorie bes himmels babin nach. Wenn er uns die Geele bes gemeinften Berbrechers in allen ihren Falten gerlegt, erfennen mir boch immer noch ben gefallenen Engel in ibm. Man tonnte nun geneigt fein, biefe Art ber Berbinbung bes 3beglismus mit bem Reglismus für bas Muftergiltige und Sochfte ju balten; indeffen gibt es auch Berte von fehr hohem Range in ber Boefie wie auch ber bilbenben Runft, Die fich faft gang bom Realismus losgefagt haben. Um junachft bon letterer ju reben, fo bewegt fich ber größte Rünftler Italiens, Dichel Angelo, im Gebiete bes reinen Abeals: er bat fich eine eigene Welt für feine Bestalten erichaffen, bie nur noch burch bie Rorberform an Die Birtlichteit erinnern, aber teine Befen unferes Geichlechts mehr find, nirgend fo im Raume gefunden werben. Man bente nur an bie munbermurbigen Dedenbilber ber Sifting, an ben Mofes in S. Pietro in vincoli in Rom, Die "Tageszeiten" in ber Rabelle bon G. Lorenzo in Floreng. Gelbft die Medicaer werben unter den Banben biefes Runftlers ju Salbgottern, und man glaubt, daß ihr Fuß nicht mehr die Erde berühre. Auch die Runft ber anderen großen Maler Italiens ift ibeal und raumt bem Realismus nur eine gang untergeordnete Stelle in ihren Schöpfungen ein. In ber Poefie ift Aefchylus, vielleicht ber größte aller griechischen Dichter, bem Michel Ungelo im extremen 3bealismus bermandt; auch feine Figuren machien über menichliches Dag binaus, und wir glauben faum noch, daß fie auf bemfelben Boben mit uns manbeln. - Un Diefen Beifpielen feben wir, daß einseitig ibealiftische Werte einen überaus hoben Rang in ber Runft einnehmen fonnen, wie er ben einseitig realistischen niemals einzuräumen ift. Es muß nun unfaglich ericheinen und liefert einen traurigen Beweis für den niedrigen Bildungs-

grad eines großen Teiles der Krititer und des Bublitums. ban fie burch fo leuchtenbe, bor aller Augen ftebenbe Exempel hochidealer Dichtwerke noch nicht über die Berfebrtheit, an Dichtungen folden Stiles robe regliftijde Unforderungen ju ftellen, belehrt find. Werben irgendmo in einem Drama ober Epos biefer Gattung Geftalten porgeführt, die nicht wie die beliebten Romanfiguren ber Gegenwart nach ber ordinaren Birtlichfeit fopirt find, fo beißt es oft, man tonne an berartige Berfonen nicht glauben. Denen, die alfo fprechen, muß man borhalten, daß Leute ohne Bhantafie, die nur dem Glauben ichenten. was mit den ftarten Konturen des gewöhnlichen Lebens umriffen ift, fich beffer bon aller Boefie fern bielten. Ihre Bemerkungen nehmen fich aus, wie wenn jemand, an die Bauern- und Banditenphysiognomien gewöhnt, die ein Caravaggio und Spagnoletto den Aposteln, ja Christus felbft leiben, fagen wollte: man tonne an die Erifteng ber beiligen Geftalten bei Rabhael, wegen ihrer hochidealen Befichtszüge, nicht glauben.

#### III.

Der Streit über Realismus und 3dealismus, der so lange alle Spalten unserer Zeitschriften füllte, beginnt jetzt nach und nach zu verhallen. Aber es sind andere Modeworte aufgekommen, die jedermann, wenn er über Poesie schreibt oder spricht, im Munde führt. So wird es in

neuerer Zeit an Antoren häusig gepriesen, daß ihre Gestalten "von Fleisch und Blut" seien. If es je einem Mann von einiger Bildung in den Sinn gekommen, es dem Prometheus und der Antigone nachzurühmen, daß sie aus demselben Stoff gebildet seien wie Goldonis "Advokaten" und Isslands "Familienväter"? Figuren zu schaffen, denen sich sonst nichts Gutes nachsagen läßt, als daß sie von Fleisch und Blut sind und zu denen auch Pachter Feldtümmel, Gurli und Mimili unstreitig gehören, ist eben kein sonderlicher Ruhm. Sehr mäßige Talente können das, und "wesensose Schatten" wie Schillers Thekla oder Jean Pauls Albano und Liane stehen immer noch unendlich höher als solche "Gestalten".

Dies führt mich auf ein anderes, jest vielfach gebrauchtes Mobewort "Geftaltungefraft". Wie bei ben meiften folder Borte wird mit bemfelben nicht immer ein flarer Ginn berbunden, und ich babe es auf breifache Beife Die einen berfteben barunter bie gebraucht gefunden. Fähigfeit eines Dichters, Die Gebilde feiner Phantafie in beftimmten, beutlich bor die Unschauung bes Lefers tretenben Umriffen binguftellen. In bem Gebrauche ber anderen batte Beftaltungstraft anicheinend bie Bedeutung, daß ein Autor feine Fabel aut durchzuführen, in allen ihren Teilen anzuordnen und abzurunden bas Talent babe. Bon ben britten endlich wurde besonders die Gabe, Charaftere gu zeichnen, barunter berftanden. Bismeilen aber brauchte ein Schriftfteller jenen Ausbrud balb als Bezeichnung ber einen, bald als folche ber andern Eigenschaft. Fähigkeiten haben unftreitig großen Wert; bennoch fann teineswegs, wie dies jest häufig geschieht, die Bedeutung

eines Dichters nach bem Besitz berselben abgeschätzt werben. Es gibt Poeten, zu beren Gaben die Gestaltungstraft nicht, ober boch nicht in hervorragendem Maße gehört, die aber tropdem seit lange und mit Recht als ausgezeichnete Dichter bewundert werden.

Che ich dies naber und an Beifpielen barthue, muß ich ein baar Bemerkungen einschalten. Das, morauf es in ber Poefie antommt, mas ein Wert erft zu einem poeti= ichen ftempelt, ift bas bichterifche Feuer, ber Sauch ber Begeifterung, welcher es erfüllt, die Empfindung, Die es befeelt; Dieje Gigenichaften fonnen burch feine Anglnie gefunden merden, eben jo menig wie ber Duft einer Blume baburd, bag man ihre Staubfaben gerlegt. Ob ein Bert ein bichterifches fei, ertennt mehr bas Gefühl, als ber Berftand, und bas Lette, Wesentliche bierbei ift etwas Un-Bare es nicht eine folche geheimnisvolle befinirbares. Rraft, auf welcher die Poefie beruht, fo murbe auch ber blog berechnende Berftand, ja lediglich die Geschicklichkeit bei Beobachtung ber Regeln bichterifche Werke von Wert hervorbringen tonnen; nur weil einer folden Beididlichkeit die Flamme ber Begeisterung, die Fülle ber Empfindung fehlt, bermag fie bies nicht. Der Dichter nun, ber mit jener myfteriofen Naturfraft ausgestattet ift und aus ihr beraus ichafft, mag in einiger hinsicht mangelhaft begabt fein, in ber Sauptfache wird er jedoch Wertvolles leiften; bagegen tann ber, bem jene gottliche Poteng fehlt, außere Gegenstände mit handgreiflicher Deutlichkeit ichilbern, er tann einen gang guten Plan geschickt erfinnen und auch burchführen, fowie Geftalten und Charaftere lebensvoll, nach ber Ratur aufgenommen, bor uns hinftellen; bennoch

werden seine Produkte tein Burgerrecht auf bem Gebiete ber Poesie erwerben, auch trot vorübergehender Erfolge sich nicht dauernd in der Literatur behaupten.

Die ich meiter berporbeben muß, werden die afthetiichen Lehren, ob fie auch mit positiver Gewißheit auftreten mogen, boch meiftens in gang abstratter Beise aufgeftellt. Im gunftigften Falle bat man babei eine beschränkte Unsabl von Runftwerken vor Augen, auf welche fie fo halb und halb paffen; man läßt aber ichon viele andere, all= gemein befannte, außer acht. Bereits burch lettere wird Die Richtigfeit folder Lehren oft umgeftogen; fie wird es noch viel mehr, wenn man ben Rreis erweitert und bie fo berichiedenartigen Erzeugniffe aller Literaturen in Betracht giebt. Denen, welche Oratelipruche ber bezeichneten Art bon fich geben, bliebe bann nichts übrig, als manche Dichter, die burch die Uebereinstimmung ber Zeiten als portrefflich anerkannt find, für Stumper gu erklaren; biergu würde ihnen aber boch wohl der Mut fehlen. In ihrem eigenen Intereffe handeln fie baber allerdings meife, wenn fie fich nur in Allgemeinheiten bewegen, um, unbeirrt bon offenbaren Thatsachen, ihre literarischen Weisheitssprüche zu erteilen.

Biele Stücke eines Kotzebue und Iffland haben eine wohlerfundene und wohldurchgeführte Handlung und recht gezeichnete Figuren; aber Glut der Phantasie, tiese Anschaung der Natur und des Lebens, Fülle des Gemitts gehen ihnen ab, und dadurch sinken sie jogleich auf eine ganz niedere Stufe der Kunst zurück. Werke dagegen, welche sich durch die genannten Eigenschaften, wozu man noch Reichtum an poetischen Gedanken, sprudelnden Wiß

The state of the s

und hinreigende Rraft bes Ausbruds gablen tann, auszeichnen, werden beshalb als wertvolle Dichtungen anerfannt, und das Borhandensein einer einzigen dieser Gigenschaften läßt bisweilen bie größte Mangelhaftigfeit in ber Aftion und Figurenzeichnung vergeffen. In letterer Sinficht ift jum Beifpiel die gefeiertste Romodie bes Ariftophanes "Die Wolfen" gewiß herglich ichlecht und wird von Rogebues "Die beiben Rlingsberg" bei weitem übertroffen; bennoch wurde man fich lacherlich machen, wenn man biefe mit dem Meifterstude bes attifchen Romiters auch nur bergleichen wollte. Unbolltommen, fo febr fich nur benten läßt, in ber Romposition und Geftaltenzeichnung erscheinen alle Werte Jean Pauls. Gie fteben in Diefer Binficht hinter jeder ber faft gabllofen Rovellen gurud, Die alljährlich in unseren Zeitschriften erscheinen; aber bie überichwengliche Fulle poetischer Schonbeiten, Die fie bergen, gibt ihnen einen unvergänglichen Borgug bor folchen geichidt gearbeiteten Produtten, die mit dem Tage untergeben, ja reiht Jean Paul, obgleich er nie einen Bers geschrieben, unmittelbar unfern größten Dichtern an.

Einige andere Beispiele werden die Sache noch klarer machen. Die hochgepriesene und gewiß sehr achtbare Gabe der Gestaltungskraft ist manchen Romanschriftstellern in vorzüglichem Grade eigen. Der jett mit Unrecht vernachlässigie Spindler zum Beispiel hat in seinen Werken eine fast unübersehbare Galerie lebendiger und naturwahrer Charaftere geschaffen; seine Erzählungen sind mehrenteils vortresslich erfunden und komponirt, und alles in ihnen tritt mit der größten Bestimmtheit und sinnlichen Deutlichseit vor unser Auge. Niemand hat ihn jedoch deshalb noch

für einen bedeutenden Dichter gehalten. Lord Bpron bagegen wird ber Rubm eines folden allgemein gugesprochen. obgleich feine Gestaltungstraft gum mindeften in gwei ber angeführten Bebeutungen biefes Wortes eine fehr geringe ift. Bon Zeichnung ber Charaftere fann in ben meiften feiner Dichtungen taum bie Rebe fein, und Novellenichreiber bes allerunterften Ranges haben beffere gezeichnet. Bei bem Briten find es immer biefelben unmabren, mit Gott und ber Menfcheit gerfallenen Geftalten, Die namlichen fentimentalen und phpfiognomielofen Frauenbilber. Die bis jum Ueberdruffe mieberfehren. Gelbit in ben wenigen feiner Werke, Die hierbon eine Ausnahme machen, wie "Die Infel" und "Don Juan", find boch bie Charaftere nur unbedeutend; ein einziges Charafterbild bon Balter Scott wiegt alles auf, mas Bpron in Diefer Sinficht geleiftet bat. Ebenso ungeschickt zeigt fich letterer in ber Runft ber Erfindung und Anordnung feiner Fabel. In feinem "Giaur", feiner "Braut bon Abnbos" und mehr ober minder in allen feinen Gebichten erregt bie gu Brunde liegende Beschichte febr wenig Intereffe, und felbft Die geringe Teilnahme, Die fie fonft erweden tonnte, muß erlofchen, meil Nebendinge, Beschreibungen und Schilderungen gur Sauptfache gemacht werben; Die Aufmertfamfeit wird jo febr auf biefe letteren bingezogen, bag man. beraufcht und beinahe betäubt von ihnen, nach Lefung einer folden Ergablung taum weiß, welches ber Bergang ber berichteten Begebenheit gemesen ift. Die meiften Gcopfungen bes Berfaffers bes Child Sarold find, als Ganges betrachtet, von außerster Unvolltommenheit, wie felbit ber ftumperhaftefte Romanfabritant fich folde nicht zu Schulben

tommen laffen murbe; nur auf Gingelheiten beruht ihr Bert; fogar im "Don Juan" ift bas ber Fall. batte, als er biefes genigle Epos beggnn, wie aus feinen Briefen bervorgebt, gar feinen Blan; er ichrieb auf gutes Glud fort und reihte Abenteuer an Abenteuer, Die fo bis ins Unendliche fortgeben fonnten. Rur in einem Ginne ließe fich bem englischen Dichter eine Art bon Geftaltungstraft gufdreiben, bag er nämlich Gegenstände ber Mugenwelt uns lebendig borguführen weiß; indeffen auch bies thut er auf eine Beife, welche gerabe bie entgegengesette bon ber burch die Unwälte ber "Geftaltungsfraft" besonbers gepriefenen ift; er führt uns Naturgegenftande und Landichaften nicht in icarfen Umriffen, nicht beutlich und ber Wirklichkeit entsprechend bor, sondern er gaubert fie, bald in blendenbem Lichtglang, balb in bammernbem Chigroscuro, morin alle Umriffe berichwimmen, bor unfere Phantafie. bem Bejagten mußte benn, wenn in ber vielberufenen Beftaltungefraft fich bornehmlich ber Dichter berfundete und ohne fie fein folder ju benten mare, Byron gar nicht gur Bahl ber Boeten gehören; nun jedoch fteht er burch ben unaussprechlichen Zauber, mit bem er uns umftridt, burch ben Sauch ber Begeifterung, ber uns aus feinen Berfen anweht, durch die Glut der Empfindung, die in ihnen waltet, in ber borberften Reihe berfelben, und nur menige von ihnen üben eine gleich unwiderstehliche Dacht über Die Bemüter ber Menichen aus. Gben biefen Gigenichaften verbantt Byron bei allem feinem Mangel an "geftaltenber" Rraft ben ihm allgemein eingeräumten Borrang bor feinem großen Konfurrenten Balter Scott, beffen Borguge eben besonders in jener Rraft bestehen. Und mohlgemerft, Die

Geftalten und Charaftere Balter Scotts find nicht etwa treu nach der Natur fovirt, sie zeugen nicht blok von icharfer Beobachtung bes Lebens, fondern find Schöpfungen bes bichterischen Genius, fo febr, bag man in England hat magen tonnen, Scott in biefer Sinfict als zweiten neben Chatespeare ju ftellen. Bielleicht wird eingewandt, baf Romane und Novellen, als einer halb auf bem Boben ber Poefie ftebenden Gattung angehörig, nicht gum Bergleich mit eigentlichen Gebichten bienen tonnten, fo will ich benn Scotts "Jungfrau bom See", "Marmion" und "Lied bes letten Minftrel", fowie die einft berühmten, jett ichon wieder halb bergeffenen ergablenden Dichtungen pon George Crabbe, namentlich seine Tales of the hall, berbeigieben: jene wie biefe geichnen fich burch einen befonnen angelegten und gut burchgeführten Blan, fowie burch treffliche Geftaltgebung aus, fo daß in diefer Sinficht Byrons poetische Erzählungen auch nicht ben entfernteften Bergleich mit ihnen aushalten; ba fie aber nicht von jenem bichterifden Sauch befeelt find, ber uns in allen Schöpfungen bes letteren entgudt, fallt es niemand ein, fie auf bie nämliche Stufe mit benfelben ober gar höber gu ftellen.

Ein anderer allbewunderter Heros der Poesie, Ariost, verdantt gleichfalls seinen Ruhm keineswegs seiner Meisterschaft in der Charakterzeichnung, und ebenso wenig der Kunst, die er in dem architektonischen Bau seines großen Gedichts etwa entfaltet hätte; vielmehr erweist sich letzeres in beider Hinsch als höchst undollkommen. Bon einer Einheit des Plans, von einer wohlberechneten Anordnung aller Teile sindet sich im "Rasenden Roland" keine Spur; Abenteuer solgen auf Abenteuer, kreuzen sich oder lausen in buntem

130

Wirrwarr ungufammenhängend neben einander ber. Charafteriftit ift nicht viel ju bemerten; Die meiften ber Belben unterscheiden fich wenig von einander und haben, außer ben gang allgemeinen Bugen von Mut und Tapferfeit ober von Bosheit und Tude nichts, mas fie befonbers auszeichnete. In Bezug auf einheitlichen Plan und befonnene Anordnung übertrifft Taffo ben Arioft bei weitem; in der Zeichnung der Charaftere fteht er, wenngleich dies auch bei ihm nicht die glangenofte Seite ift, ihm gleich= falls boran. Dennoch ift bem Ganger bes "Roland" von jeber die Balme bor feinem forgfältiger arbeitenden, aber minder genialen Nachfolger gereicht worben. Much bier wieder haben wir einen Beweis bafür, bag die Bedeutung und die Wirfung eines Runftwerts von gewiffen imponberablen Gigenschaften abhängt. Man tann jugeben, daß bas Fehlen eines wohlerwogenen Entwurfes und einer gc= hörigen Sonderung und Nüancirung der Charaftere bei Arioft wie bei Buron ein Mangel fei; aber die glangenden Borguge beiber Dichter bedingten Diefen Mangel. vultanische Glut ber Leibenschaft, Die bamonische Gewalt ber Empfindung und ber finnbestridende Zauber herrichen in ben Boefien bes Englanders por; fein feuriger Dichtergeift murbe etwas von feiner Dacht über die Gemuter verloren haben, wenn er fich, mas zugleich feiner Naturanlage fern ftand, auf funftvolle Struttur und Detonomie bes Planes eingelaffen batte; als Geftalten bienten ihm auch folde am beften, burch beren Mund er bie ibn felbft bewegenden Gefühle und Leibenschaften aussprechen laffen tonnte. Cbenfo murbe Arioft bei einem ftrengeren Grundplan und einer einheitlichen Sandlung auf ben magischen

Reis haben vergichten muffen, mit welchem feine, gleich wunderbaren Wolfenbildungen immer wechselnden und fich immer neu aus einander gebarenden Erfindungen unferen Beift gefangen nehmen. Da gerabe hierdurch fein Gebicht als fo einzig baftebt, ift es fraglich, ob basfelbe burch eine icharfere Charafteriftit ber Figuren gewonnen hatte. Arioft felbit icheint bierüber ber entgegengesetten Meinung gemesen ju fein, benn feine Luftspiele zeigen, bag er mohl Charattere barguftellen mußte. Indeffen, unbedingt jugegeben, ber "Rafende Roland", wie Byrons Berte, feien in ber bezeichneten Sinficht mangelhaft, fo muß man boch fogleich gur Makigung bes barin liegenden Tabels bingufugen, bag es unmöglich ift, alle Vorzüge in einem Werte zu bereinigen. Für benjenigen, der alle Bortrefflichkeiten in einem Produtte gufammen gu baufen trachtete, ließe fich fürchten, baß er feine babon erreichte.

In der bolognesischen Schule, die, als der große Strom der italienischen Malerei versiegt war, auf atademische Weise eine neue Blüte der Kunst hervor zu rusen strebte, legte man es darauf an, mit jedem der früheren Meister in dem, was ihn besonders auszeichnete, zugleich zu wetteisern. Man wollte den idealen Schönheitszauber Rasaels mit der üppigen Farbenpracht Tizians und der titanenhasten Großartigkeit Michel Angelos verbinden und dann noch die Eigentümlichkeit Lionardos und Correggios hinzusügen; das Resultat war, daß kalte, wohl von der Kunstreitzigkeit ihrer Urheber zeugende, aber empfindungsund phantasielose Gemälde entstanden. Die genannten Borzüge sind eben Ausstüsse von ihnen gesaug sein Wert

am beften, wenn er fich an feine Beife bielt. Rafael mar nicht gludlich, als er burch feinen Bropheten Jefaias mit Michel Angelo in der Grandiofität ber Formgebung metteifern wollte. Dies mar jedoch nur eine momentane Berirrung bes großen Urbiners; bagegen betrog Sebaftian bel Piombo die Welt um die iconften Fruchte feines herrlichen Talents, indem er, feiner Naturanlage gumiber, mit Buonarotti auf beffen eigenftem Gebiete in die Schranken treten wollte, ja ihn noch baburch übertreffen ju tonnen glaubte, daß er ben Schmels bes venetignischen Rolorits mit ben gewaltigen Umriffen bes göttlichen Florentiners vereinigte. Gerade fo wie in ber Malerei verhalt es fich auch in ber Boefie, und es ift hochft unbillig, basjenige, worin der eine Dichter ausgezeichnet ift, nun auch bon dem andern, mit Uebersehung bon beffen anderartigen guten Gigenschaften, ju berlangen.

Der Dichter, der die meisten Borzüge in sich vereinigt, ist vielleicht Shakespeare; indessen wenn ein ganz mit der Boesie der Griechen getränkter Freund des Altertums von ihm die harmonische Form, das Gleichgewicht aller Teile, den reinen Stil in einem vollendeten Ganzen wie bei Sophokles erwartete, so würde er auch diesen größten der Dramatiker mangelhaft sinden missen. Sehen daß man salsche Maßktäbe an ihn legte, daß man die antike, gewiß höchst vollendete Form des Dramas für die einzig mustergiltige hielt, daß man die Mischung von Prosa mit Vers, von Komischem mit dem höchsten tragischen Pathos von dem Alten her nicht kannte, hat so lange der Wirdigung des Briten entgegengestanden; auch ist wohl unzweiselhaft, daß Aristoteles selbst diese Mischung barbarisch gefunden

hatte, und noch beute gibt es manche, die berfelben Mei= nung find. Chenfo mußte ein einseitiger Berehrer Chateipeares es bei Sophofles für einen groken Mangel halten. baß bie Charaftere bei ibm nicht iene Gulle individueller Buge haben, wie bei feinem Liebling. Ber bei Somer eine reiche Gedankenfülle, tiefe philosophische Unichauung juden wollte, murbe fich febr enttäuscht finden. Nicht leicht ftellt jemand biefe Unforberung an ben alten Spiter: auch mare fie abfurd. Wenn aber ein Rritifer ber boeti= ichen Ergablung eines modernen Dichters ben Bormurf macht, ihr fehle die bem Epos mejentliche Behaglichfeit, fo findet man dies gang in ber Ordnung, obgleich ber Tabel ebenso absurd ift. Diese Manie, bon allen alles gu berlangen, bas Unvereinbarfte in einem Bert bereint feben ju wollen, Die Bortrefflichkeiten eines Dichters gu ignoriren und andere von ihm ju begehren, die er nicht hat und Die vielleicht auch in feine Werte gar nicht hineinpaffen murben, graffirt nirgends fo arg wie in Deutschland. Bon ihr gilt bas Bort Platens: "Ihr möchtet von ber Benne Mild, ein Gi gewinnen von der Rub." Erfreuen mir uns boch lieber an bem reichen bunten Farbenteppich, ben Urioft bor unferen Augen ausbreitet, ftatt über bas Reblen von Charatteren in feinem "Roland" ju famentiren! Bang Italien bat fich feit drei Jahrhunderten an ihm begeistert und bas Borhandenfein icharf ausgeprägter Geftalten im minbeften nicht bermißt. Geien wir aber fo gerecht, auch von neueren Dichtern, Die noch nicht burch bas übereinstimmende Urteil von Generationen anerkannt find, nicht ju berlangen, mas felbft bei ben größten, bei Somer und Shatespeare, nicht angetroffen wird! Sat einer von ihnen

Tugenden in hervorragendem Maße, so ist das genug für seinen Ruhm; daß es diesen Tugenden gegenüber auch nicht an Schattenseiten bei ihm fehlt, versteht sich von selbst.

#### IV.

Ein Tadel, der heute oft über manche Dichtungen ausgesprochen wird, lautet babin, es mangle in benfelben an einer "Charafterentwidlung". Auch mit biefem Musbrud wird von den einen ber, von den anderen jener Sinn Die einen verfteben barunter, bag im Fortgange einer Erzählung ober Handlung fich ber Charatter bes Belden entwideln, verandern muffe; die anderen meinen nur, ber Autor habe in feiner Dichtung ben Charatter bargulegen, zu entfalten. Bas nun bas erfte Berlangen bctrifft, fo ift bies eine bon jenen Seifenblafen, welche fort und fort aus ben afthetischen und fritischen Barbierftuben Deutschlands auffteigen. Der Charakter eines jeden Menichen ift angeboren; bie Umftanbe fonnen bewirken, bag er in feinen wesentlichen Gigenschaften bald mehr bald minder hervortritt, aber feinen Grundzügen nach bleibt er unveränderlich; wir halten nie für möglich, daß ber, ben wir einmal als ichlecht erkannt, noch ein edler Menich werbe, und ebenfo tann ber wirklich Bute mohl burch Leibenschaft gu fchlimmen Sandlungen fortgeriffen werden, fich aber nie in einen eigentlichen Bofewicht bermanbeln. Benn in einzelnen Fallen bas Gegenteil behauptet wird, jo beruht bas unftreitig auf ungenauer Beobachtung. Bei ber geforberten Charafterentwidlung im Ginne einer Beranderung tonnte daber nur von einer Mobifitation ber fekundaren, mehr äußerlichen Gigenschaften die Rede fein, wie der Leicht= finnige, durch das Leben gewitigt, besonnener werben tann, ber Ungefellige fich wohl fpater jum Umgang mit Menichen befehrt, ber Gittenreine burch Berführung in Musichweifung verfällt und fo weiter. Dag es nun bie unumgängliche Aufgabe eines Dichtwertes fei, eine berartige Modifitation des Charafters barguftellen, wird niemand behaupten; aber auch die Forderung einer Charafter= entwidlung im zweiten Ginne bat feine Allgemeingiltigfeit. 3ch tomme bier auf ben ichon borber berührten Buntt jurud und will mich noch weiter barüber verbreiten. Daß bie Sauptpersonen in jeder Dichtung ihre Charaftermertmale haben muffen, durch die fie fich bon einander unterscheiden, versteht sich zwar von felbst; ob jedoch ihre Charaftere weiter ausgemalt und mit besonders individuellen Bügen ausgestattet werden follen, in diesem Buntte find die berichiedenen großen Dichter fehr vericbieden verfahren. Sogar im Drama, berienigen Form ber Boesie, in welcher die Musbildung der Charaftere gewöhnlich als das Befent= lichfte gefordert wird, haben vorzügliche Meifter ihre Figuren oft in nur wenig icarfen Umriffen bingeftellt. Chatespeare, ber größte Charafteriftiter aller Zeiten, hat boch feineswegs immer feinen Geftalten fo individuelle Buge gelieben, wie man ihm andichtet, sondern fich dabei nach ber Beichaffenheit bes jedesmaligen Dramas gerichtet. Bum Beifpiel im "Commernachtstraum" find die Charaftere nicht gerabe icarf ausgeprägt. Man wurde bas Stud in biefer Sinfict nicht besonders hervorheben; aber der Dichter that gemiß mobl, bier bie Bestalten jo zu zeichnen, ba bie gange Sandlung wie ein Traum vorüberichwebt und gleich ben Schlöffern ber Tee Morgana bor uns auffteigt und wieber verfinkt. Wenn er in feinen meiften anderen Dramen bie Saubtcharaftere febr icharf umriffen bat, fo ift nicht abaufeben, weshalb eine folche pragnante Individualifirung nun Norm für alle anderen Dichter fein follte. Die griechischen Tragifer begnügen fich, ihren Geftalten viel allgemeinere Buge zu leiben und erzielen boch bamit bie bochfte tragifche Bon anderen großen Dichtern ift ber Accent noch viel weniger bierauf gelegt worben : Die Borguge, nach benen fie ftrebten, lagen in anderer Richtung, tann die Behauptung, Charafterentwicklung fei eine Sauptfache in jeder Dichtung, nur von folden aufgestellt merben, Die eine fehr mangelhafte Literaturtenntnis haben. Wollte man beispielsweise ben Wert bon Camoëns "Lufiaden" nach ber Charafterzeichnung bemeffen fo murben fie einen gang untergeordneten Rang einnehmen. Bon Bpron babe ich ichon geredet und will nur noch hinzufügen, daß ber Belb feines geniglen Ebos "Don Jugn", bas bon vielen mit Recht als eines ber größten Dichtwerke gepriesen wirb. benjenigen, welche Charafterentwidlung für burchaus unentbehrlich halten, hochst unvollfommen erscheinen muß. Don Juan ift ein leichtfinniger Mensch und Buftling ohne besondere Buge, die ihn bor hundert anderen auszeichneten; er bleibt burch bas gange Gebicht ohne Wandlung berfelbe Sans Liederlich und bermag gewiß feinem für feine Berfon irgend ein Intereffe einzuflögen; wenn er bei einer ber Gefahren, in welche er gerät, umtäme, so würde uns dies völlig gleichgiltig lassen. Die Bedeutung des großen Gedichtes liegt eben in etwas ganz anderem, als dem Charakter seines Helden, und wenn der Verfasser den letzteren mit anderen Eigenschaften ausgestattet hätte, die ihn unserer Teilnahme würdiger machten, so ist es sehr fraglich, ob das Ganze daburch gewonnen hätte.

## v.

Bu ben nicht moblerwogenen tabelnben Schlagwörtern, mit benen man beute viel um fich wirft, gebort auch bas ber "Landichafterei", ja ber Schilberung überhaupt in ber Boefie. Sicher tonnen Befdreibungen, wenn fie troden find und bon bem fruchtlofen Beftreben, mit bem Zeichner ju metteifern, ausgeben, ober wenn fie am unrechten Plate fteben, von Uebel fein. Aber es ift ein unerträglicher Digbrauch, bag man etwas Gutes mit bem Schlechten in einen Topf zusammenwirft und mit demfelben Tadel belegt, der nur das lettere treffen follte. Leffing hat die breite und feelenlofe Schilderung ber Ratur, wie fie in den beschreiben. ben Bedichten bes vorigen Jahrhunderts graffirte, gerügt; hatte er aber eines ber großen poetischen Werte unferer Beit gefannt, wo Naturanschauung die Empfindung erregt und die Empfindung wieder die Naturanichauung belebt, jo murbe er unftreitig Schilberungen biefer Urt als recht bichterisch gepriesen haben. Daß auch folde im Uebermaß

angewandt werden fonnen, ift gewiß; vielleicht findet dies in einigen Erzählungen Bprons ftatt, Die fo damit überfüllt find, daß ber ergablte Bergang beinabe barunter verschwindet. Um zu ermeffen, ob Raturbilder, mit Mag angewandt, in einem Werke gulaffig find, muß man bie Beichaffenbeit bes letteren ins Auge faffen. 3m Drama, wo boch alles fortgebende Bandlung fein muß, find fie in ben engften Grengen ju halten; ergablenden Dichtungen werben bagegen an folden Stellen, mo bie Berfonen und mit ihnen die Wer fich in ber entsprechenden Stimmung befinden, Raturgemälde, insofern fie von Gefühl getrankt find, nur jum Comud gereichen tonnen. Der Borwurf, ben man bisweilen bort, fie machten die Ergablung ichlebpend, ift gang gurud gu meifen. Bei einer Dichtung biefer Art tann es nicht die Aufgabe fein, einen Bergang nur gu berichten; bann follte man lieber bie Brofa mablen und fich turg faffen, wie ein Unteroffizier bei feinem Rapport. Es tommt bier vielmehr barauf an, bag ber Lefer auf moglichft anmutigem Bege ans Biel geführt werbe. allen folden Schilberungen ift allerdings bie Sauptfache, daß die Ratur mit bem Muge eines Dichters gefeben und, aus feiner Seele neu geboren, ber Anschauung bes Lefers borgeführt, daß eine Gegend nicht Teil für Teil, fondern in einem Gesamtbilbe, wie fie fich im begeifterten Gemüte bes Boeten gespiegelt hat, bargestellt merbe. Daber zeugt es bon bem außerften Grade afthetischer Unbildung, wenn, wie ich jungft einmal las, ein Rrititer, unter Anwendung bes icon ermähnten Modeausdruds, Die Naturichilderung eines lebenden Dichters tadelte, weil fich feine Geftaltungs= fraft barin zeige und fie hinter ber Beichreibung ber

nämlichen Gegend in einem Reiseberichte an Treue und Deutlichkeit zurückleibe. Also gerade die Art der Besichreibung, welche Lessing mit Recht tadelte, wünschte dieser Kritikus. Gin wahrer Dichter wird im Gegensate zu dem Reisebeschreiber, der Raturscenen topographisch ausnimmt, um deren "gemeine Deutlichkeit" einen goldenen Duft weben, worin die harten, ectigen Umrisse der Wirklichkeit verschwinden.

Denen, die Raturicbilberungen überhaupt tabeln, fann man entgegenhalten, bag fich icon bei ben Alten glangenbe Beifpiele babon finden, wie die Beidreibung ber Garten des Alfinoos im Somer, die der Umgegend von Athen in bem befannten Chorliede des Cophofles und fo weiter. Daß aber bie neueren Dichter bon ihnen mehr Gebrauch machen, läßt fich nur billigen; benn die Empfänglichfeit für ben Naturgenuß ift in unferer Beit zweifelsohne viel berbreiteter, als in irgend einer früheren. Gine Dichtfunft aber, welche den edlen Trieben ihrer Zeit nicht Rahrung bote, mare ein Anachronismus. Mit vollem Rechte erweitert die Poefie in Diefer Sinficht auch gegenwärtig ihren Borigont, indem fie alle Regionen ber Erbe, Die noch nie gubor in gleicher Beife bem Reiseverfebr erichloffen maren, in Befit nimmt: nur Beidranttheit tann erotifche Schilberungen tabeln. Schon ber alte Somer bat folde, indem er fein Epos mit ber Flora bes mittellanbifden Meeres, bes Lotophagenlandes und ber feligen Infeln ichmudte. folgte Camoëns, indem er Indien, Ercilla, indem er Amerita für die Dichtfunft eroberte. Bas follte uns hindern, unfern Sehfreis noch viel weiter auszudehnen, und gwar nicht nur bem Raum, fondern auch ber Beit nach? Die außerordentlichen neueren Entdeckungen über das Alter der Erde, die eraften Bilder, welche die Geologen von ihren verschiedenen Gestaltungen in den früheren Epochen geliefert haben, müssen für die Poesie tributär gemacht werden, und ich glaube, daß das Wert eines künftigen Dante sich mit großartigen Landschaftsbildern schmücken könnte, die seine Phantasie von dem Kreidemeer, von der Nacht des vorweltsichen Urwaldes oder don dem Gletschera, der die ganze Erde bedecke, entwerfen würde.

### VI.

Ich fomme nun zu dem Stickwort, das heute die größte Rolle in unserer Literatur und Kritit spielt. Wenn jemand eine dichterische Erscheinung in Mißtredit bringen und sich die Mühe ersparen will, Gründe hiefür anzugeben, so sagt er: "Das ift Rhetorit!" Ein ganz einsacher Sah, wie zum Bespiel "Bring mir ein Glas Bier!", oder ein simples Lied, wie "Lott' ist tot," kann allerdings schwer rhetorisch genannt werden; aber wenn Prosa oder Berse sich versteigen, so kann nichts einen Bersechter der Bolkstümlichkeit oder der Simplizität abhalten, solche Bezeichnung, und zwar in tadelndem Sinne, auszusprechen. Beschäftigen wir uns mit dem ominösen Wort Rhetoris etwas näher! Zuvörderst ist zu bemerken, daß es erst sein bem Beginne unseres Jahrhunderts Brauch geworden zu sein scheint,

einen tabelnden Sinn damit zu verbinden. Der feinfinnige August Wilhelm Schlegel preift noch in einer Rritit bon Stolbergs Meichnlusüberfetung die "toloffale Rhetorit" Des Alefchplus, und bezeichnet hiermit febr treffend eine ber hervorragenoften Gigenichaften Diefes gewaltigen Dichters. Erft fpater, nachdem Friedrich Schlegel fich mit Schiller entzweit hatte und auch die anderen Romantifer gu feind= ichaftlichem Gebaren gegen letteren aufreigte, marb es die Parole Diefer literarifchen Clique, den zweiten unferer poetischen Diosturen dabin zu verunglimpfen, er fei nicht sowohl Dichter, als Mhetoriter. Das ift nachher hundertfältig nachgebetet worden und auch auf gahlreiche andere, wenn fie fich nicht bes gabmften, nüchternften, am Boben triechenoften Stiles bedienten, augewandt worden : noch heute führen es Sunderte mit emporender Unmiffenbeit und Gedantenlofigteit im Dannde. 3ch behaupte, daß Die meiften von biesen gar nicht wiffen, mas fie unter Diesem Musbrude verfteben, und in Die größte Berlegenbeit geraten murben, wenn man fie aufforderte, fich tategorisch darüber zu erklären. Auch habe ich nirgendwo eine einiger= magen befriedigende Auseinandersetzung hierüber gefunden. Die Erklärung, Rhetorit sei da vorhanden, wo die Dichtung einen 3med verfolge, ift boch gang ungenügend. Bindar verfolgte den 3med, Die Siegesthaten von Olympia gu berherrlichen; die deutschen Freiheitsfänger, Rorner und Urndt an ber Spige, bezwedten gemiß bei ihren Liedern, Die Deutschen gur Abschüttelung bes fremden Joches angufeuern; bie Stalben, ebenjo wie die Rhapfoden der verfciebenften Bolter, hatten den 3med, die Großthaten der Rrieger ju berherrlichen; Die Ganger ber Somafah beab-Shad, "Berfpettiven". II.

fichtigten in ihren Totenliedern, deren eines Goethe fo fehr bewunderte, die Tugenden der Erschlagenen ju veremigen und die Ueberlebenden gur Rache gu fpornen. Chenjo ungutreffend ift bie Behauptung, Die Boefie habe es nur mit bem Ronfreten zu thun, baber nur mit Bergangenheit und Begenwart, nicht mit ber Bufunft, weil die lettere feine tontreten Unichauungen biete. Die Phantafie tann auch bie Butunft mit ben lebendigften Unschauungen erfüllen, wie es Jefaias in feiner Bifion bes golbenen Zeitalters, ber Berfaffer ber Apotalppfe in feinen prophetischen Traumgesichten gethan hat. Ueberdies ift es unwahr, daß Unichauung in allen Fällen in ber Poefie erforbert merbe. Seit fünf Jahrhunderten gilt ben Italienern Die herrliche Cangone bes Betrarca über bie fünftige Biebergeburt Italiens mit Recht als bas iconfte Gebicht in ihrer Sprache; in ihr findet fich fehr wenig von Unichauung; aber fie ift von fo marmem Sauche ber Begeifterung erfüllt, daß berjenige von allen Göttern verlaffen fein mußte, ber fich bei ihrer Lefung nicht von bem Obem mahrhafter Boefie angeweht fühlte und fie eitlen Theorien zu liebe rhetorisch in tabelnbem Sinne nennen wollte. ift nun "Rhetorif"? Um nicht beständig im Dunteln gu tappen, muffen wir uns vergegenwärtigen, daß biefes Wort Die Lehre von ber Beredfamfeit ober, im weiteren Sinne, auch die Beredfamteit felbft bedeutet. Dag nun Beredsamteit etwas Tabelnswertes sei, wird niemand im Ernste behaupten wollen; vielmehr muß, wie ich bente, jeder Ginfichtige einverstanden fein, daß die Boefie, mo es fich um irgend ausgebehntere Rompositionen bandelt, ihrer nicht entbehren tonne. Gelbft ber einfachfte aller Dichter, homer,

bat Berediamteit im höchsten Grade, wie jeglicher weiß, ber auch nur ein paar berühmte Stellen, jum Beispiel Bettors und Andromaches Abicbied, tennt; bei bem, mit Aefchplus verglichen, fo ichlichten Cophofles findet bas Gleiche ftatt. Betrarca in mehreren feiner Cangonen reißt uns durch feine Cloqueng bin, und auch Goethe im "Fauft", im "Taffo", in feinem "Epilog ju Schillers Glode", ober eigentlich in allen feinen Werten zeigt fich ebenfo beredt wie fein großer Freund, beffen Tod er beflagte. Da nun Diefe Urt ber Rhetorit nicht verwerfbar fein tann - es mußte benn die Boefie überhaupt verwerfbar fein - fo fragt es fich, ob es auch eine tabelnswerte, ober boch minder empfehlensmurdige Rhetorit gebe. Und dies ift allerdings ber Fall. Gie befundet fich in der beutlich hervortretenden Begier bes Dichters, ju glangen und nicht sowohl für das von ihm Borgeführte Teilnahme ju ermeden, als die Bewunderung auf fich felbft und feine Runft zu ziehen, wobei noch als Sauptmertmal bingutritt, bag innere Ralte und gu Grunde liegende Brofa, Die fich nur burch aukerlichen Schmud ben Schein ber Boefie gibt, verraten, wie viel mehr Berechnung als Begeifterung bas Wort führt. Aber wohl gemertt: ein Bedicht ober eine Stelle in ihm tann in glangenden Bilbern ichwelgen, wenn jedoch Reuer und Somung barin find, barf es mit nichten einer bermerflichen Rhetorit geziehen werden. Oft bedarf ber Dichter eines farbenprächtigen Ausbrucks, um nicht gang binter bem, mas er ichilbern will, gurud zu bleiben. Wenn gum Beifpiel Schiller ben Meeresabgrund im "Taucher", wenn Bictor Sugo in feiner "Orientalen" Die Unermeglichkeit bes

Weltraums malen will, durch welche der Genius, mie Magepha von feinem Roffe, von ber Begeifterung bingetragen wird, wie ganglich burftig mußte ba ibre Schilberung ausfallen, wenn fie fich auf Die Darftellungsmittel beschränkten, auf die ein Boltsballadenfanger angemiefen ift! Beide befunden fich hier als echte Dichter, und ebenfo thut es Rleift in feiner "Benthefilea", wo er uns mit einem mahren Rastadenfturge von brachtvollen Bilbern in üppig ftromender Wortfülle überschüttet. Die beige Leidenichaft feiner Belben, ebenfo wie die von Chatespeares Aleopatra, bedarf einer folden Redeflut einander drängenber Metaphern, um fich Luft zu machen. Gerade bas Gegenteil hiervon ift basienige, mas als rhetorisch im berwerflichen Sinne gerügt werden muß und durch inneren Froft, bei äußerlich reich aufgetragenem Schmud, getennzeichnet wird. Charatteriftisch dafür ift im Drama noch Die Manier, Die Berjonen felbft das von fich fagen gu laffen, mas etma ein talt beobachtender Rufchauer über fie Derartige Rhetorit herricht vornehmlich äußern würde. in den Tragodien der Frangofen, besonders des Corneille. Es läßt fich aber nicht leugnen, daß fie bier und ba auch bei ben borguglichsten bramatifchen Dichtern, bei Chatespeare ebenjo wie bei Schiller, portommt.

Dem Gesagten muß hinzugefügt werden, daß gewisse Rebesiguren und allzu fünstlich geordnete Perioden besonders dazu beitragen, einem Gedichte ein oratorisches Gepräge zu berleihen. Wenn nun ganze Dichtwerte sich in Rhetorif von der charafterisirten Art bewegen, so wirten sie betäubend und ermüdend. Dagegen ist es höchst ungerecht, wenn echte große Dichter, wie unser Schiller, bei

benen folche Fleden nur vereinzelt vortommen, deshalb überhaupt als Rhetorifer geschmäht werben. Auch springt in die Mugen, daß ftets die forgfältigste Brufung nötig ift, bevor man einer Dichtung ober einer Stelle barin ben Bormurf bes Rhetorifchen macht; in der Beife, wie die heutige Rritit mit diesem Ausdrud umberwirft, tann man jedes beliebige Bedicht, bas fich etwas über ben gewöhnlichen einfachen Stil erhebt, als rhetorifch tabeln. Ferner läßt fich nicht begreifen, weshalb bon fo beschaffenen einzelnen Stellen gewaltiges Aufheben gemacht wird, weshalb fie fo arger Tabel trifft, mahrend Baffagen von Trivialität und bantelfangerifder Plattheit, an benen boch manche Werte beliebter Dichter reich find, ungerügt bleiben, wo nicht gar Unerkennung und Lob finden. Jener rhetorifche Schmud tann im ichlimmften Falle boch noch einen außeren Schein von Boesie hervorbringen, mabrend hier die innere Leerheit und Froftigteit offen ju Tage liegt. Rein nicht bon falichen Theorien Bethörter tann leugnen, daß Schiller in bem bei weitem größten Teile seiner Dramen über echte, binreißende poetische Beredsamkeit, Die aus ben Charafteren ber Berfonen flieft, berfügt und bag auch in feiner Eprif neben hohem Schwunge tiefe, jum Bergen bringende Empfindung herricht.

Man darf nicht ferner bulden, daß man den Ramen der Rhetorik im tadelnden Sinne auf alles ausdehnt, was über den einfachsten Stil hinaus einen höheren Aufflug nimmt oder zu bildlichem Ausdrucke greift. Schon im gewöhnlichen Leben ergießt sich das bewegte Gefühl und die Leidenschaft in eine gehobenere Redeweise und gebraucht Bilder und Metaphern; wie sollte es nicht der Dichter

March

thun, der Dramatiter, fo oft er Berfonen borführt, Die nom Affette bingeriffen werben? wie nicht ber Luriter, gleich im Beginne feiner Dbe ober Somne, mo er feine Begeifterung in Borte ausströmen will? Ohne Diese bobere Farbung, biefe Bilblichkeit ift teine bobere Boefie möglich, mit Ausnahme etwa bes Liebes; Die einen wenden fie in arokerem Umfange, die anderen in geringerem an, aber alle auten Boeten machen bon ibr Gebrauch, und feineswegs ift eine einfachere Sprachweise ein Beweis für größere Bortrefflichkeit, als eine geschmudtere. Aefchylus ift reich bis jum Ueberfluß an Metaphern und Spperbeln, Cophotles im Bergleiche mit ihm fehr ichlicht, und doch hat der Dichter der "Gumeniden" noch nie für einen geringeren, als berienige ber "Gleftra" gegolten. bat mobl einen einfacheren Stil, als mancher andere: er mare aber nicht ber große Dichter, ber er ift, wenn er nicht in gehobenen Momenten ben feurigften, ichwungvollften Ausdrud mablte. 3m "Fauft", im letten Atte bes "Eg= mont", im "Taffo", in ber "Iphigenie" und fo weiter find Stellen, die man gewiß auch icon als rhetorisch bezeichnet hatte, wenn eben nicht Goethe ber Berfaffer mare. 3ch halte es für angebracht, bier folgende Unefbote zu erzählen. Ein junger Frangofe meiner Befanntichaft, in beffen Abern fein Tropfen poetischen Blutes floß, beschäftigte fich eifrig mit deutscher Literatur und las emfig ben "Fauft". ich ibn eines Morgens bei ber Letture traf, fagte er gu mir: bas Stud gefalle ibm teilweife gang gut, aber bisweilen leide es doch an unerträglichem literarischem Schwulft und Bilderichwall. Auf meine Aufforderung, mir eine folche Stelle zu zeigen, recitirte er mir Die Berie:

"Die Beifterwelt ift nicht verschloffen, Dein Geift ift zu, bein Sinn ift tot; Auf, Schüler, bade unverdroffen Die irb'iche Bruft im Morgenrot."

Es fei, fagte er, ein beillofer Unfinn, bag man fich im Morgenrot baden follte. 3ch glaube, daß viele unferer Aefthetifer, Die immer mit bem Bormurf der Rhetorit bereit find (nur an Goethe magen fie fich nicht!), ungefähr auf berfelben Stufe ber Bildung fteben, wie diefer Frangofe. Da übrigens Goethes Stil im allgemeinen ungefchmudter ift, als jener der anderen großen Dichter, fo wird er mohl am längsten von derartigem Tadel unbehelligt bleiben. Alber maren jene Berren ehrlich, fo mußten fie doch Chatefpeare in Baufch und Bogen verdammen; benn biefem ift Die toloffale Rhetorit, welche Schlegel an Meichplus preift, in noch weit höherem Dage als dem letteren eigen. Den fo berichrieenen "gefchmudten Stil", allerdings in der genialften Beife gehandhabt, findet man häufig bei ihm; in jedem gehobenen Momente, bisweilen jedoch auch ohne Beranlaffung und im gewöhnlichen Gefprache, ergießt fich feine Rede in Gleichniffe, Metaphern und Spberbeln aller Urt. Berade folde Baffagen find mundervoll und in aller Munde; indeffen unfere Aefthetiter machen nur gute Diene jum bojen Spiele, fonft murden fie ihre liebensmurdigen Bezeichnungen, wie "Rhetorit", "Bombaft", "Schwulft", "Bathos" in erfter Linie bier anmenden.

Bei dieser Gelegenheit sei übrigens ermähnt, wie es eine ganz neue Erfindung besagter Aesthetiker ist, auch das Wort "Pathos" tadelnd zu gebrauchen. Bisher war man der Meinung, Pathos sei zum mindesten in der Tragödie unentbehr-

lich; faft jede Seite im "Lear", "Macbeth" und fo meiter, allein auch viele Scenen in Goethes "Fauft", "Iphigenie" find voll bon bochftem Bathos, und unfer großer Dichter felbit hat basfelbe an ber "Satuntala" gepriefen - aber bas ichabet nichts, in der modernen Geschmadslehre wird es nun einmal für verwerflich gehalten, pathetifch ju fein. Daß die bewundertsten Dichtungen ber neueren Englander und Frangofen, wie die von Byron, Chellen, Bictor Sugo, Lamartine, bloge Rhetorit feien, ift von einigen Beifibornen ber heutigen afthetischen Schule geradezu ausgesprochen Benn nur erft die Scheu por imponirenden Namen noch weiter übermunden ift, wird, wie gefagt, Shatefpeare auch feinen Blat unter ben Dichtern berlieren und, ebenjo wie Aeichplus und Euripides, wie Ronig David, Befaias und Beremias, jum bloken Rhetoriter begrabirt werben. Die Chorgejange bes Cophotles und bes Ariftophanes, fowie die Parabafen des letteren, außerdem vieles, und gerade bas Berrlichfte in Goethe wird ichlieflich ber nämliche Bormurf ber Rhetorit treffen und am Ende aus der poetischen Literatur fämtlicher Nationen alles Schwungvolle und von wirklicher Begeifterung Gingegebene unter der beliebten Mobebezeichnung, Die ich nicht zu wiederholen brauche, ausgeschieden und geachtet werben.

Abwechselnd mit den angeführten wird noch das Scheltwort Deklamation oft in ähnlichem Sinne gebraucht. Wer kann leugnen, daß es leere Wortgebäude gibt, aufgeführt aus hohlen, schallenden Phrasen, Wortgebäude, die in der Dichtung ungefähr dasselbe sind, was die Babelkürme von nichtssagenden Redensarten in der Aesthetit? Solche mag man mit dem Namen Deklamation belegen; aber so, wie das Wort heute angewandt wird, bestehen die Tragödien des Aeschulus, die Gesänge des Pindar und viele andere der herrsichsten Dichtungen von Ansang bis zu Ende aus Deklamation.

#### VII.

Es wird jest viel gegen Reflexion in der Dichtkunft geeifert, als ob biefelbe burchaus bom Uebel mare. Bedantenlofigteit, mit welcher bergleichen ausgesprochen wird, fest in Erstaunen. Alle großen Berte ber Boefie, nicht einmal mit Ausnahme berjenigen, welche ben primitiben Beitaltern angehören, find voll bon Reflegion. man nun diefelbe, wie dies heute geschieht, verbannen will, wie ift es ba anders möglich, als daß die Poefie auf die unterfte Stufe gurudfinten muß; benn mohl gemertt: eine Dichttunft, wie fie im Rindesalter der Menichbeit blühte, ift in unserer Zeit nicht möglich. juden wollte, wie die Ganger ber Bedas ju bichten, murbe affektirter nachkunstelung verfallen, und felbst wenn es ibm gelange, fonnte er bas Beichlecht von heute, beffen Befichts= treis fich fo ungeheuer erweitert, damit nicht befriedigen. Cbenfo wie mit ben Symnen jener Sirten bes Simalana aber verhalt es fich mit ben Bolfsepen und Bolfsliedern. Wir ichagen und lieben fie als Erzeugniffe früherer Rulturperioden, aber es ift eine unfagbare Bertehrtheit, fie als Mufter für die heutige Produttion binguftellen.

Ibeen, ohne das, was man als Reslexion herabsett, kann heute höchstens das einsache Lied bestehen, aber auch hier ist es eine nicht länger zu duldende Korruptheit, diese unterste Form der Lyrik für die höchste oder gar einzige auszugeben. Dennoch geschieht dies; als ob keine Psalmen und Bücher der Propheten, keine Bhagavat-Gita und keine Gesänge der persischen Susis, kein Schiller und kein Leopardi existirten, ja selbst unter Mißachtung vieler der schönsten Goetheschen Gedichte, wird alles, was über das sangbare Lied hinausgeht, was nicht bloß eine Herzensempsindung ausspricht, sondern sich in die höhere Sphäre des Gedankens erhebt, als "salsche Lyrik" verworfen!

#### VIII.

Alls hätten unsere Kritiker noch nicht genug an den aufgezählten Schlagworten, mit denen sie ihren ästhetischen Galimathias würzen, haben sie in letzter Zeit noch ein neues aufgedracht, das sie mit Borliebe anwenden. Es ist das des "Eklektizismus". Wie im Mittelaster den Juden ein gelber Lappen auf die Kleider genäht wurde, so heften sie dasselbe den unglücklichen Poeten an, von denen sie etwas Tadelndes sagen wollen. Was unter diesem Eklektizismus verstanden wird, ist zwar keineswegs klar, läßt sich jedoch so halb und halb ahnen. Ganz unsimmigerweise wird es hier und da gebraucht, um einem Poeten vorzuwersen, daß er seine Stosse bald hier, bald dort her

bole. Wenn die Griechen und andere frubere Bolter bies nicht thaten, fondern fich mehrenteils, wenn auch teineswegs immer, auf ihr Land beidrantten, fo mar bas Folge ber Abgeschloffenheit gegen andere Bolter, in welcher fie fich befanden. Schon im Mittelalter murbe es biermit gang anders, und fpater beuteten Chatespeare wie Calberon Die Geschichten aller Erbftriche und Zeiten für ihre Werte Mit bem immer machfenden Bertehr unter ben aus. Nationen ift bas Stoffgebiet ftets reicher geworben, und ficher nicht jum Schaben ber Boefie. Gin Borteil vielmehr als ein Nachteil mirb es für biefe fein, wenn fich bie Beite ber Belt mehr und mehr bor ben Dichtern aufichlieft, jo daß fie die Ratur felbft ber entlegenften Länder, Die Beichichte aller Nationen für ibre Berte bienftbar machen tonnen. - Doch nicht ber ermabnte Ginn ift es, in welchem ber Ausbrud "Etlettiter" meiftens angewendet Man braucht ihn vielmehr, um folche Autoren gu bezeichnen, welche balb biefe, balb jene Dufter bei ben eigenen Produttionen bor Auge haben. Gin folder murbe jum Beifpiel Wieland fein, aus beffen eigenem Betenntnis wir miffen, bag er, fo oft er ein ibn besonders feffelndes Buch gelefen, fich gedrängt gefühlt habe, etwas Aehnliches ju produziren. Wenn nun bas Unlehnen eines folden "Etlektikers" an ein fremdes Borbild ein fklavifches ift, fo muß bies feine Berte naturlich auf eine untergeordnete Stufe herabbruden; ift aber bies nicht ber Fall, weiß ber Autor ben Geift ber Dichtwerke, von benen er angeregt worden, frei aus fich ju reprodugiren, weiß er feine Originale fogar ju übertreffen, fo find feine Leiftungen boch ju fcaben. Es ift nun feltfam, wie die Bedantenlofigfeit

ben Ausbrud "Etlettifer" faft ausichlieglich gebraucht, um einen Boeten berab zu feten. Run, mir wollen einen folden nennen, auf ben ber name burchaus paft, ben aber boch mobl nur menige für einen untergeordneten Dichter halten werben. Diefer "Etlettiter" ift tein geringerer als Boethe. Nicht leicht wird man einen andern finden, ber jo vielen verschiedenen Borbildern gefolgt ift. In feinem "Werther" bat er Rouffeau vor Augen gehabt, in feinen Ihrischen Gedichten die Bolfslieder, in feinem "Erltonig" und abnlichen Balladen Die altichottifden und altbanifden Balladen. im "Bot" ben Shatespeare, in ber "Iphigenie" die griechi= ichen Tragifer, im "Jahrmarftsfest von Plundersweilen" und vielen ahnlichen Studen Bans Sachs, in feinen Singfpielen "Scherg, Lift und Rache", "Lieber" und fo meiter Die italienischen Operetten, im "Triumph ber Empfindsam» feit" den Goggi, bann wieder in ber "Achilleis", Die man, nachdem man fie lange verachtet bat, nun als eines feiner größten Werte zu preisen anfängt, und in "Bermann und Dorothea" Somer, in den "romifden Glegien" Broperg und Tibull und fo weiter. Run, ich bente, bas ift eine ftattliche Lifte!



# Ginige Worte über Britik.

Motto: Balther: Bie fang' ich nach der Regel an? Cachs: Ir fellt fie felbft und folgt ihr dann. R. 28 agner. Meistefünger.

I.

Bei der Wahrnehmung, wie langsam und mit welcher Mühe das Gute und Beste in der Literatur sich gewöhnlich zur Anersennung durchringt, wie oft es gänzlich berkannt wird und wie die ausgezeichnetsten Geister in fast unbegreislicher Weise geringschätzige Urteile über vorzügliche Leistungen gefällt haben, kann der Freund des Schönen ein Gesühl der Indignation nicht unterdrücken und wird leicht geneigt sein zu glauben, es seien dabei unedle Motive im Spiele gewesen. Inwischen wird derselbe, wenn er sich sorgsältig beobachtet, eingestehen müssen, daß er selbst manchesmal, und zwar ohne böse Absicht, nicht minder ungerechte Urteile über Bücher gefällt habe, als die von ihm so getadelten Kritiser. Aeltere, schon anerkannte Werte, nimmt jeder in günstiger Stimmung und in der Erwartung zur Hand, daß er sie vortrefslich sinden werde. Und

fiebe! die meiften finden fie auch portrefflich; felbit menn ibnen manches als ungenügend und lanameilig ericeint. juchen fie boch bas Bute barin zu entbeden und überreben fich ichlieflich, alles fei aut, indem fie ihr eigenes Urteil bem allgemeinen unterordnen. Bei neu erschienenen Brobuttionen indeffen verhalt es fich gang anders. Wie bie Menichen jeder Beriode Die auten alten Beiten gerühmt haben, fo find bon ihnen ftets auch die alteren Schriftfteller als vorzüglich angesehen worden, und vielfach hat Die Meinung geherricht, ober fie herricht noch, bag es unmöglich fei, auf bas viele ichon in ber Literatur geleiftete Bortreffliche noch etwas Beachtensmertes folgen zu laffen. Sat groker allgemeiner Beifall bes Bublifums ein neues Bert begruft, fo find auch wir meiftens zu wenig unabbangig, um uns biebon nicht beeinfluffen ju laffen; mir feben bas Buch mehr mit ben Augen berer um uns ber. als mit unferen eigenen. Sollen wir nun aber felbft ein Urteil über noch nicht anerkannte neue Dichtungen fällen, jo tommt noch fehr viel barauf an, in welcher Stimmung mir uns bei ber Letture befinden. Diefe ift außerst verschieden, hangt nicht felten von dem torverlichen Boblfein ab, und wir tonnen fie uns felbit nicht geben. Lafen mir in einer folden ungunftigen Stimmung Goethes "Ibbigenie", fo murbe fie uns vielleicht auch nicht gefallen : babei lage uns jedoch ber Gebante fern, bag fie beshalb ein ichlechtes Drama fein mußte; wir murben die Schuld des geringen Benuffes, ben wir augenblidlich aus ihr ichopfen, vielmehr auf uns felbft und unfere unborteilhafte Disposition ichieben. In Bezug auf eine neue Dichtung wird bagegen, wenn nicht gleich bie erften zwanzig Seiten

unfern Beifall finden, fich mehrenteils alsbald bei uns die Meinung feftstellen, Diefelbe tauge nichts. Wir merben das Buch beiseite legen und vielleicht nie wieder aufschlagen. Bobl manche von uns haben aber, wenn fie fpater ein foldes bei ber erften Letture verworfenes Wert wieder jur Sand nahmen und in gunftigerem Moment lafen, fich aufrichtig befennen muffen, daß fie bemfelben unrecht gethan und daß es viel beffer fei, als fie früher gemeint. Mus Diefer Thatfache fällt benn ein Licht auf Die Rritit und die Rrititer im allgemeinen, bas uns teilweise nachfichtiger gegen fie ftimmen muß. Es gibt unftreitig gemiffenhafte und aufrichtige Manner unter ben letteren, Die ben beften Willen haben, ein unparteifches Urteil über neue Ericheinungen ber Literatur ju fällen; auch fie jedoch laffen fich, ohne es zu wollen, einerfeits nur zu leicht burch ben allgemeinen Beifall, ben ein neues Brobutt gefunden, ju beffen Bunften beftechen; andererfeits halten fie fich nicht bon ben ermabnten ungunftigen Ginfluffen ber Stimmung und anderer Umftande frei, welche überhaupt einer gerechten Burdigung zeitgenöffischer Brodutte ent-Solden Rrititern wird man teinen allgu ichmeren Bormurf machen burfen, wenn fie Mittelmäkiges ftart überichaten oder Treffliches in auffallender Beife vertennen; horen wir von einem abnlichen Falle, fo wird uns unfer Bemiffen mahnen, daß mir felbft uns mohl bergleichen haben zu Schulben tommen laffen. Go pflichttreue Regenfenten find aber in der Mindergahl, und man fann fich taum barüber munbern; benn wer es übernommen bat, Bucher in bestimmten Journalen zu befprechen, fieht feinen Tifc balb mit gangen Saufen von Schriften bebedt. Es ift feine beneibensmerte Aufgabe, bas alles lefen und feine Meinung barüber abgeben gu follen; ber Bebante bieran verfett in üble Stimmung, und ichon biefe ftellt tein gunftiges Prognoftiton fur die Gindrude, Die ber Rrititer bon ber Letture empfangen wird. Da er ben naheliegenden Bunich fühlt, mit der immer mehr machfenden Menge bon Robitaten aufzuraumen, nimmt er ein Wert nach bem andern bor. Dag er jedem die gehörige Aufmertfamteit widme, lagt fich taum annehmen; tropbem jedoch muß fein literarifches Gutachten abgefaßt werben und in die Druderei manbern, benn ber Geter martet. Regenfenten Diefer Gattung find noch immer enticuldbar, insofern man nicht fagen will, bak ein aufrichtiger Mann bas Amt, Bücher maffenweise zu rezensiren, gar nicht annehmen follte; fie find entichulbbar, infofern fich in ber Lage, in die fie fich einmal verfest haben, ein irgendwie guverläffiges Urteil gar nicht fällen läßt.

Die Kritiker der beiben vorerwähnten Kategorien brauchen jedoch noch immer nicht gerade unehrlich, auch nicht ungebildet und unwissend zu sein. Wenn sie falsche Urteile fällen, so ist dies hauptsächlich durch die Ungunst der Umstände hervorgerusen. Biel schlimmer ist die große Anzahl derer, welche aus niedrigen Motiven oder aus gänzlicher Urteilslosseit das Mittelmäßige und Schlechte preisen, dagegen das Gute, ja Vortressliche herabseten. Bon der Nichtswürdigkeit ihres Treibens macht man sich kaum einen Begriff. Otto Ludwig nannte die kritischen Zeitschriften der Schristskeller, die zu seinflußreicher Autor jener Tage (und ich fürchte, es gibt noch jetzt solche, die ähnlich versahren) machte allbekannter-

massen sein Lob oder seinen Tadel anderer davon abhängig, ob sie ihm bei ihrer Durchreise die Huldigung ihres Besuches darbrachten oder nicht. Derselbe hatte tritische Filialen in allen Hauptorten Deutschlands und gab jedesmal beim Erscheinen eines neuen Buches bestimmte Weisung an dieselben, es herunter zu machen oder zu preisen. Indessen das schlimmste, was solche journalistische Anstalten dem Dichter zusügen können, ist nicht das Tadeln, sondern das Totschweigen; und dies üben sie denn auch bei wirklich guten Erscheinungen aus das beharrlichste.

Bergegenwärtigen wir uns nun alle bie genannten Faktoren, welche die Kritik über neue Erscheinungen zu einer ganglich irreleitenben und unguverläffigen machen, fo werden wir annähernd begreifen, in wie hobem Dage burch Die Journaliftit und fo meiter bas Urteil über den mabren Wert gleichzeitiger literarischer Erscheinungen gefälscht wird. Wir felbft, die wir inmitten eines folden Treibens fteben, von ben unrichtigen Unsichten unferer Beit mitbeeinflußt find und die um uns ber gepriesenen ober berabgefetten Werte durch die Brille der einmal herrichenden Tagesmeinung betrachten, wir können keinen vollständigen Begriff von dem tollen Berensabath haben, den die Kritit vor unseren Angen aufführt; um ibn ju gewinnen, muffen wir die Journale und Tagesblätter ber Bergangenheit muftern. 3ch babe mir bismeilen zu meiner Belehrung und Unterhaltung auf einer Bibliothet die angesehenften fritischen Zeitschriften früherer Berioden geben laffen und mich in diefelben ver-Wie gabllofe Dichtungen, Dramen und Romane von jest völlig verschollenen Autoren fand ich ba in überichwenglichen Ausbrücken als Meifterwerte gepriesen! Richt Schad, "Berfpettiven". II.

The second

felten reigten mich bie außerorbentlichen Lobiprüche, mir ein foldes in den himmel erhobenes Buch bon dem Bibliothetbiener bringen ju laffen. - Und mas fand ich? Die elendeften Dadmerte, beren Berfaffer ihre Stumperhaftigkeit meift icon auf ben erften Seiten botumentirten. 3d fand Schriftsteller, Die heute nur noch angeführt werben, um ben Berfall ber Literatur in ihrer Beit ju belegen, als Rlaffiter gepriefen; babei muß ich bemerfen, bag einige ber fritischen Zeitschriften früherer Tage, gum Beispiel die "Wiener Jahrbucher" und ber "Bermes", wirklich trefflich redigirt maren und manche ausgezeichneten Auffate enthielten. Aber gerade bier erkennt man beutlich, wie auch geiftvolle Manner fich bon ben um fie ber berrichenben Unfichten nicht frei machen können. So babe ich in wissenichaftlich gehaltenen Nournalen aus ben zwanziger Jahren lange Abhandlungen über Müllner, Houwald, Friedrich Rind und fo weiter gelefen, worin diese Dichter mit einer Urt von Chrfurcht behandelt murben, als ob fie gu den Beroen ber Boefie gehörten. Manche ber genannten Auffate fand ich portrefflich geschrieben, von großer afthetischer Bilbung ber Berfaffer zeugend und gewiß allem ebenburtig, mas neuere Aefthetiter geleiftet haben. Wenn ich nun bachte. an welche Werte folde hochgebildeten Manner ihre Bewunderung verschwendet hatten, Berte, die ich nach gemiffenhafter Brufung nur für fehr gering halten tonnte, fo mußte ich mir fagen, daß höchst mahrscheinlich in ber Gegenwart gang Aehnliches vortomme, bag allgemein gefeierte Schriftsteller unferer Tage bermutlich ichon in ben nächften Dezennien in der Uchtung bes Bublitums und ber Rritit einen abnlichen Sturg erleben werben. 3ch erkannte

ferner, daß, ebenfowenig wie der Beifall des Tages mittelmanige Brobutte bor ber ivateren Geringichakung ichuken tann, bies bie Unftrengungen icharffinniger Danner bermogen, Die mit aller Beredigmteit, mit ber feinsten Ung-Ipfe und bem größten Aufwande bon Beift untergeordnete Bervorbringungen ber Literatur als Coopfungen bes Genies barguftellen fuchen. Da beute fo viele Literaturgeichichten geidrieben merben, mare es febr munichensmert. daß einmal eine berfelben auf diefen Buntt ihr Augemmert richtete und aus ben leitenden fritischen Journalen ber bergangenen Berioden Die absolute Unguberläffigfeit Des Urteits von Rritit fowohl wie Bublitum in Beging auf gleichzeitige Leistungen barthate. Mus einer folden Darftellung murbe bann bervorgeben, wie im Gegenfate gu fo vielen von ber Lobpofaune bes Tages gefeierten Boetaftern oft bedeutende Dichter anfänglich entweder völlig unbefannt blieben ober bon ben Journalen zu ben untergeordneten Talenten gerechnet wurden. Co mard Rudert, obgleich er durch feine "Geharnischten Sonette" querft Beifall gefunden, lange Beit hindurch, und amar nachdem er feine ausgezeichnetsten Werte ichon publigirt batte, als ein bloker Reimidunied behandelt und wegen feiner Sprachtunftftude lacherlich gemacht. Sein Meifterftud, Die "Matamen bes Bariri", welches nachher fo viele Auflagen erlebt bat, fand fo menig Abfak, daß die Berlagsbandlung fich weigerte. ben zweiten Band zu bruden. Erft als ber Dichter im boberen Mannesalter ftand, mandte fich ihm die Gunft Bahrend feines Lebens und felbft des Bublifums gu. nachher, bis auf unfere Beit bat Blaten unter ichmerer Bertennung zu leiden gehabt. Ueber ibn fturgte fich bas gange Beer ber Journaliften, Die gu Beines Rabne ichmuren, und brachte die Barole auf, er fei ein bloker Bortbrechsler und metrifder Seiltanger, er, beffen Gebichte an Bebantenreichtum nur wenige ihresgleichen haben! Ihm ift wirklich feine vollendete Form in dem öffentlichen Urteile icablich geworden, und ich habe oft gewünscht, er hatte mindere Sorafalt auf dieselbe verwendet, bamit nicht die querft in Die Augen fpringende Bollendung bes Meukeren bei Oberflächlichen bie Meinung berborriefe, es gebreche an innerem Seiner bollen Burdigung fteht noch immer die oft ausgesprochene triviale Ansicht entgegen: Die Boefie muffe polfstumlich fein. Nichts ift falfcher als eine folde Unficht. Die Bildung ber bericbiebenen Rlaffen ber beutigen Gefellicaft ift fo erstaunlich ungleich, baf wir auf die höbere Dichtung versichten mußten, wenn die Boefie burchaus popular fein follte. Sind etwa Goethes "Römische Elegien", ift "Jphigenie" und "Taffo" volkstumlich? Ober fann man bies Brabitat Schillers "Göttern Griechenlands" und feiner "Braut von Meffing" beilegen? Freilich fann Blaten nicht in Bierwirtschaften gesungen werben; er tann nur ein Dichter ber Glite fein. Aber auch in biefem engeren Rreise hat er noch nicht die verdiente Beltung erlangt, und es icheint mir ein trauriges Reichen für die Bilbung unferer Beit zu fein, bag noch immer andere, weit geringere Boeten, Die um ihn ber und nach feinem Tobe ben Beifall ber Menge fanden, mehr Unfeben genießen, als er. - Die langer Beit es bedurft bat, bis Beinrich bon Rleift die verdiente Stellung in unferer Literatur erhalten hat, davon bin ich felbft noch teilweise Beuge gemefen. Bahrend meiner Studentenjahre fannte ihn noch faft niemand, obgleich er icon feit Dezennien im Grabe ruhte. Bu feinen Lebzeiten hatte nur fein "Rathchen bon Beilbronn" einen flüchtigen Schimmmer bon Rubm auf fein Saubt fallen laffen; aber biefer Rubm mar in ben Augen ber großen Menge fein anderer als berjenige, welcher auch vielen Berfaffern ordinarer Ritterschauspiele gu teil ge-Batte Tied fich nicht zwölf Jahre nach bem Tobe Rleifts feines Nachlaffes angenommen, fo murbe einer unserer größten Dichter vielleicht gang berichollen fein. Denn Tied gab querft Rleifts "Bringen bon Somburg" und beffen "Bermannsichlacht" heraus, die bis babin nur im Manuffript borbanden maren; ohne biefe nie genug gu preifende Mühmaltung bes berühmten Romantifers waren Die Sanbidriften mahricheinlich ju Grunde gegangen, und wer weiß, ob irgend jemand fonft die Aufmertfamteit ber Lejewelt auf Die anderen Werke bes unglitdlichen Dichters gelenkt hatte, bie bei ihrem Ericheinen nur wenig Beachtung gefunden hatten. Und bier bin ich veranlagt, einen febr niederichlagenden Gedanken auszusprechen, den ich jedoch, um der Bahrheit die Ehre zu geben, nicht unterbruden barf. Schriftsteller und Runftler bon Berbienft, Die fich von ihrer Zeit bernachläffigt feben, troften fich oft mit bem Gedanken, Die Bufunft werbe ihnen Gerechtigkeit angebeihen laffen. Dennoch glaube ich, daß foldes nicht mit voller Sicherheit erwartet merben tann. Schon bas Beispiel Rleifts zeigt, wie ohne die rettende That Tieds bas jetige Gefchlecht vielleicht nichts niehr bon bem Berfaffer ber "Kamilie Schroffenftein" miffen murbe. Diejes Stud mar gwar gebrudt, boch hatte es fich mahricheinlich in ber Bucherflut feiner Zeit fpurlos verloren. Gelbft die

Buchdrudertunft gewährt feine absolute Sicherheit bagegen, bak ein im Buchbandel bubligirtes Wert ganglich gu Grunde gebe und aus ber Welt verschwinde. Go bat man Rachricht bon einigen Schauspielen bes unglücklichen Leng, Die wirklich veröffentlicht worben find, von benen aber bie forgfältigfte Nachforidung bigber fein Eremplar aufzufinden vermocht hat. - Aehnlich wie Rleift verdankt es auch ber treffliche Solderlin wohl nur ben Bemühungen Guftav Comabs, bag feine Gebichte ber Rachwelt erhalten geblieben find. Diefelben waren bis jum Jahre 1826, als ben Geift bes Dichters bereits feit mehr als gwangig Jahren Bahnfinn umnachtete, in Zeitidriften gerftreut ober aar nur banbidriftlich vorhanden. Bis ju jenem Reitpuntte, ja noch barüber binaus, findet man ben großen Oprifer in feiner Unthologie vertreten, in feiner Literaturgeschichte erwähnt. - Dentt man nun an berartige Fälle, jo tann man taum die Beforgnis unterdruden, daß manche Dichter von Bebeutung, Die burch die Ungunft ber Berbaltniffe, die Urteilslofigfeit bes Bublitums und bas icon charafterifirte Gebaren ber Rritit bei ihren Lebzeiten nicht bekannt wurden, auch nach ihrem Tode niemals Lefer finden werden, indem fein Tied und Schwab fich ihrer annimmt. Und mahrend fo bon Dichtern, die nicht die Gabe haben, fich geltend zu machen und für ihre begeifterte Stimme tein Gebor finden, nichts auf Erden übrig bleibt als ihr Staub, laffen fich Reimschmiede und Spekulanten von der Tagespreffe als große Benies preifen, und bas Bublitum ftromt mit fliegenden Rahnen berbei, um Diejenigen gu feiern, welche bie Retlame auspofaunt.

#### II.

Bei jedem Werke der Dichtkunst tommt es darauf an, ob es hervorragende poetische Schönheiten besitzt. Hiernach bestimmt sich sein Wert. Daß es daneben auch seine Mängel hat, ist von vornherein gewiß, da es Bolltommenes überhaupt nicht gibt. Nach diesem Grundsaße werden die Werke, welche als klassisch anerkannt sind, geschätzt, und sür solche, welche diese Geltung noch nicht erlangt haben, kaun kein anderer bestehen.

Umgefehrt, wenn man ein Werk als wertsos erachten muß, so liegt der Grund dabon nicht in den Fehlern, sondern in dem Mangel an hervorragenden Schönheiten.

Im schroffften Widerspruche hiermit macht es sich die heutige Kritit, sowohl die literarische als die vom Publitum geübte, bei neuen Dichtungen zur Aufgabe, zunächst die Fehler aufzuspüren. Findet sie solche, so hebt sie dieselben besonders hervor, und es ist ihr ein Leichtes, das Werk, unter Verschweigung von dessen Borzügen, für schlecht zu erklären. Natürlich kann sie dies nur unter der stillschweigenden Borzusssehung thun, die allbewunderten Schöpfungen der großen Dichter seien sehlerlos. So dumm, das zu glauben, sind nun allerdings wenige; denn die Zahl der Schriften, in denen Shakespeare, Goethe und Schiller wie Schulknaben behandelt worden sind, ist Legion; aber um moderne Dichter herabsehen zu können, verschweigt man es, daß auch jene ihre Gebrechen haben, denn sonst wäre es unmöglich, einen lebenden Dichter wegen etwas

zu verdammen, was er mit den größten seiner Borgänger teilt. Nun aber ist die Behauptung keine gewagte, daß die großen Dichter, deren leuchtende Borzüge wir nie genug bewundern können, nur durch die letzteren so groß sind, daß sie dagegen im einzelnen vielleicht mehr Fehler begangen haben, als manche mittelmäßige Poeten. Denn während diese mit ängstlicher Rücksicht auf die Tageskritik und auch vorzugsweise mit dem Berstande arbeiteten, achteten jene, aus dem Ganzen und Bollen schaffend, in ihrer Begeisterung wenig auf das Nebensächliche.

Es haben in neuerer Beit achtbare Schriftsteller es fich angelegen fein laffen, alle möglichen Gebrechen in Chatefpeare nachzuweisen, und bagegen Leffing, Goethe und Schiller, als frei bon folden Berftogen, in ben Simmel gu erheben. 3m Gegensate zu ihnen find andere aufgetreten, bie auch nicht ben fleinften Matel an den Werfen bes großen Briten zugesteben wollen, aber benjenigen ber beutschen Dramatiter Unvolltommenheiten aller Art vorwerfen. Go hangt es bon der perfonlichen Reigung eines jeden ab, ben einen für einen Salbgott, den andern für einen Stumper zu erklaren. Doch die Gerechtigfeit berlangt auszusprechen, daß alle großen Dichter nur groß find burch die Schonheiten in ihren Werten, bag fie aber alle fich nicht frei gehalten haben bon gablreichen Mängeln und baburch bie Ungulänglichfeit alles menichlichen Schaffens bekundet haben. Bu diefen aus Achtlofigkeit begangenen Fehlern gefellen fich folche, welche ben Dichtern felbit ficher nicht entgingen, die fie aber begeben mußten, um andere Borteile damit zu erfaufen, ober die im gemählten Stoffe lagen und fich ichmer bermeiben ließen. Fügt man gu diesen nicht weg zu leugnenden Gebrechen noch diejenigen hinzu, welche nur nach falschen Satzungen und Regeln für solche gelten, so kann, wer Lust hat, mit leichter Mühe in allem, was die Dichtfunst höchstes geschaffen hat, eine Legion von Fehlern nachweisen, und es bleibt nichts übrig, was nicht für ein schlechtes Machwert erklärt werden könnte.

Was die Borwürfe anlangt, die gegen alle poetischen Leistungen zu schleudern eine tadelsüchtige Kritik nicht müde wird, so zerfallen sie in verschiedene Kategorien. Sin Teil davon ist begründet. Die bei weitem meisten Ausstellungen an jenen Werken jedoch, ebenso wie diejenigen, die heute salft ausnahmslos an allen neuen Dichtungen gemacht zu werden pslegen, sind grundlos, und die vermeintlichen Mängel erscheinen nur nach verkehrten Prinzipien, nach salfchen oder einseitigen Regeln als solche.

Der näheren Ausführung hiervon stelle ich ein paar Axiome voraus, deren Richtigkeit man vermutlich nicht bestreiten wird:

Regeln, mögen sie auch lange Zeit hindurch in Ansehen gestanden haben, können keine Gestung behaupten,
sobald dargethan ist, daß sie in vorzüglichen Werken der Kunst nicht befolgt worden sind, ohne daß diese Richtbefolgung die Wirkung derselben beeinträchtigt hätte. Das nämliche sindet statt, wenn sie, nachdem sie lange Anertennung genossen, neuerdings durch einen Genius zu Voden geworsen werden. Es zeigt sich dann, daß sie, wenn auch scharfsinnig und mit Scheingründen versochten, salsch oder einseitig von einigen Kunstwerken abstrahirt waren, ohne daß andere, die darüber hätten auftlären können, berück-

fichtigt wurden. Regeln a priori im Gebiete bes Schonen find ein Unding und höchft verderblich. Die Sakungen. welche feit ber ars poetica bes Borag bis in unfer Jahrbundert binein in vielen Ländern Guropas für beilig gehalten murben, muffen als befeitigt angefeben werben, feitdem bewiesen worden, bag gerade bie größten Dichtungen auch ber Griechen, auf die man fich besonders berief, ihnen Trop bieten; andere berartige Borfdriften, Die fich bis auf ben beutigen Tag fortgeerbt haben, muffen ebenfalls hinfällig werben, wenn fich von ihnen das Gleiche Solche Regeln in abstracto ju beftreiten, herausstellt. würde wenig Erfolg versprechen; am ficherften beweift man ihre Unrichtigfeit, wenn man zeigt, bag unbeftrittene Deifter= ftude ihnen Bohn fprechen und bag bie angeblichen Mangel in benfelben bon Unbefangenen feinesmegs als folche em= pfunden werben. Babe es im Gebiet bes Coonen eine Autorität - wer hatte auf diesem Felde eine größere fein tonnen als Goethe? Und boch hat er über bichterische Erzeugniffe Urteile gefällt, beren Bertehrtheit jest allgemein anerkaunt ift, wie gum Beifpiel, wenn er Beinrich bon Rleifts berrliche "Benthefilea" geringichätig behandelt, bagegen bie ichwachen Traueripiele von Mangoni in ben Simmel er-Ronnte einer ber größten Dichter fo irren, wie follte man einen Philosophen für einen unfehlbaren Befetgeber im Reiche ber Boefie halten! Es ift wirklich unfaklich, wie man ben Ariftoteles noch als einen folchen anertennen mag; nachdem feine Autorität in ben Wiffenichaften, Die fein eigentliches Rach maren, langft gefturgt ift, follte man benten, mußte fein Unfeben in bem Fache, bas ihm das fremdefte mar, vollständig geschwunden fein. Der unheilvolle Einfluß, ben seine, noch bazu keineswegs klaren, aus einer vielsach verstümmelten Schrift herausgelesenen Präzepte Jahrhunderte lang auf das Drama geübt, liegt am Tage; welchen Sinn hat es da, daß man seine Sähe über tragische Schuld, über Furcht und Mitleid, über die Katharsis und so weiter noch immer mit einer Andacht im Munde führt, als wären es religiöse Sahungen?

## III.

Bekanntlich ift jedes Gemalbe auf einen gemiffen Ctandbunkt berechnet, bon bem ans es betrachtet merben will. Berrudt man biefen Standpuntt, fieht man basjenige, was aus beträchtlicher Entfernung angeschaut werden muß, in ju großer Rabe ober gar burch bas Mifroftop an, fo find samtliche Verhaltniffe berichoben, alles ericheint in einem falichen Lichte, es treten Rebendinge, Die man aus ber Diftang taum gewahrte, ju beutlich berbor und die Wirfung bes Bangen ift gerftort; boch nicht ber Daler trägt die Schuld bieran, fondern ber Befchauer. ebenfo verhalt es fich mit poetifchen Werten. tung ift, wenngleich auch der Berftand bei ihrer Brobuttion thatig fein muß, borgugsweise auf die Phantafie und Die Empfindung berechnet; wenn man dies ignorirt, wenn man ein Erzeugnis, bas die Begeisterung eingegeben, ohne Einbildungstraft und ohne Befühl analpfirt wie eine mathematifche Aufgabe und besonders fein Augenmert darauf richtet, ob irgendwo ein falscher Ansah in der Rechnung vorhanden sei, so sindet man mit Leichtigkeit überall Heller, in den größten Meisterstüden nicht minder wie in den ärgsten Stümperwerken; allein Leute, die dies Bersahren anwenden, haben sich selbst auzuklagen, wenn das Resultat ein derartiges ift.

Ein Sauptmittel, burch bas fast jedes bichterische und besonders drainatische Werf als mangelhaft bargeftellt werden fann, ift, daß man dieses und jenes barin als "unmotivirt" bezeichnet. Gewiß beruht die Wirtung eines jeden Dramas barauf, bak bie Motive ber Saubthandlung beutlich hervorgehoben find; aber es ift völlig unmöglich, auch alles Rebenfächliche zu motiviren. Wer hierauf ausgeben wollte, murbe in eine endlose und unerträgliche Weitschweifigkeit geraten. Um folde zu vermeiben, bleibt oft nichts anderes übrig, als daß man dem Lefer oder Bufchauer überläßt, fich bie Motive bingu gu benten. Co haben es alle großen Dichter gehalten, oft mit auffallenber Sorglofigkeit, indem fie auf ein verftandnisvolles Bublitum rechnen durften. Gleichwohl beziehen fich auf Diefen Bunkt viele der Ausstellungen, die ihnen die nüchterne Rritit gemacht.

Gegenwärtig nun richtet die Kritik ihre spähenden Blide hauptsächlich auf berartige Punkte und triumphirt, weun sie irgend etwas ausgewittert hat, was sie für unmotivirt ausgeben kann. Weun Goethe und Shakespeare sogar in der Motivirung ihrer Hauptaktionen auf die Intelligenz der Leser und Zuschauer vertrauten, welche ihre Intentionen schon durchschauen würden, so schreit die Kritik Wehe über den Modernen, der so etwas wagen wolste!

L

Es wird von ihm verlangt, daß er alles und jedes, bis auf die geringfügigsten Umstände, haarklein motivire, und man kann darauf wetten: wenn er sich hiermit im Schweiße seines Angesichts gemüht und sein Werk daburch troden und prosaisch gemacht hat, den Kritikern, sowohl den schreibenden als in Gesellschaft das große Wort sührenden, ist damit noch nicht Genüge gethan! Denn im Grunde läßt sich bei keiner Erzählung, bei keinem Drama eine Grenze des Motivirens sinden, wenn auch auf alle Nebenumstände Nücksicht genommen werden soll. Sehr oft gründet sich der Vorwurf ungenügender Motivirung darauf, daß man meint, jeder Mensch müsse unter denselben Umständen auf dieselbe Art handeln, während doch die Handlungsweise nach Verschiedenheit der Charaktere sehr verschieden ist.

Die, welche, statt dem Dichter sympathisch entgegen zu kommen und sich gern seinen "holden Täuschungen" hinzugeben, spöttisch darauf lauern, ob sie nicht irgendwo etwas Lüdenhaftes in Erfindung und Ausführung entdeden können, sollten sich überhaupt von der Poesie fern halten.

Was hier gesagt ift, gilt nicht nur vom Drama, sondern von allen poetischen Werken. Die zu große Alengstlichteit im Motiviren, besonders des Nebensächlichen, würde bei ihnen durch das Schleppende und Prosaische, das sie notwendig mit sich führen müßte, viel größere llebelstände hervorrufen, als eine geniale Sorglosigkeit in dieser hinsicht.

Die Ausstellungen, die ziemlich an jeder Dichtung ber Welt gemacht worben find ober gemacht werben fonnen,

laffen fich in verschiedene Rategorien bringen: 1. Gie find begründet und zeigen, bag es überhaupt nichts Bolltommenes auf Erben gibt, bedeuten aber eben beshalb nicht viel, wofern neben ben Fehlern überwiegende Borguge vorhanden find. 2. Gie find aus ber Luft gegriffen, beruben auf Difbverftandniffen und flüchtiger Letture. 3. Es liegen ihnen Regeln und Theorien ju Grunde, die entweber an fid, falich find ober falich angewendet werben. 4. Sie maren gutreffend, wenn fich alle Borguge in einem Werte vereinigen ließen, find es aber nicht, weil dies unmöglich ift, indem manche folder Borguge einander ausichließen. Die Romposition von Chatespeares "Beinrich IV.", welche uns in einem weiten Rahmen bas gange bunte Treiben bes englischen Boltes und feiner Führer gu jener Beit zeigt, ift unvereinbar mit bem ftrengen, geichloffenen Bau einer Cophokleischen Tragodie; wie umgekehrt biefe nicht die Borguge von jenem hat. Rach ber Art ber Rritit, wie fie heute genibt wird, murbe es aber gar nichts Unerhörtes fein, daß Chafespeare ober Cophofles berbe Rugen erführen, ber eine für bas loje Befüge feines Studes, bas barin fo weit hinter ben griechischen Muftern gurudftebe, ber andere für ben Mangel einer reichbewegten Aftion. 5. Die Ausstellungen find miberfinnig, weil bas getabelte Bert feinem Befen nach gar nicht die Gigenschaften befigen fann, beren Abmefenheit gerügt wird, wie jum Beifpiel wenn ben Luftspielen bes Ariftophanes Mangel an Wahricheinlichteit, Goethes "Bermann und Dorothea" Mangel an philosophischer Gedankentiefe vorgeworfen murbe. folden einmal als flaffifch anerkannten Werten bort man allerdings bergleichen tabelnde Bemerkungen nicht; allein

es tommt alle Tage bor, bag fie gegen bie Dichtungen Reuerer geschleudert werden. 6. Man führt bas als Borwurf an, mas gar teiner ift und fagt jum Beifpiel: Wir trauen dem Belben bon Anfang an nicht die gehörige Thatkraft, nicht die nötigen Regententugenden gu, und feben baber feinen Untergang voraus. Bei Samlet und bei Macbeth ift dies allerdings der Fall, es involvirt jedoch feinen Tabel, indem vielniehr bei jeder guten Tragodie der Untergang bes Belden aus beffen Charafter fliegt und baber vorausgesehen wird. - Gegen bie Figuren sowohl im Drama wie im Epos und ergählenden Gedicht ift es ein landläufiger Ginmand, "fie feien nicht mit pinchologischer Weinbeit gezeichnet". Run meine ich, bak folde pinchologische Feinheit, welche die auszeichnende Gigenschaft mancher beliebten Rovellen ift, fcmerlich bas Charafteriftifche von Mefchylus' Prometheus und manchen anderen ber größten Beftalten in der Boefie bilbet.

Dies möge genügen, um außer Zweifel zu stellen, daß ein heutiger Dichter, er möge es nun ansangen wie er wolle, jedenfalls heftigen Tadel über sich ergehen lassen muß, und daß, wenn er denselben berücksichtigen, wenn er den verschiedenen an ihn gerichteten Ansorderungen entsprechen will, er in der Erkenntnis der Unmöglichteit hievon leicht zum Berzweifeln an seinem eigenen Talent getrieben werden kann. Wenn ich nun bedenke, wie unwesenklich die Berbesserungen sind, die insolge fremden Urteils hie und da von Dichtern an ihren eigenen Werken vorgenommen, wie oft letztere dadurch verdorben wurden — dies war zum Beispiel nach Aleisis späterem, selbst ausgesprochenem Bedauern bei dessen "Käthchen von Heilbrunn" der Fall —

jo möchte ich beinabe munichen, jene Autoren batten folden Ausstellungen nie ihr Ohr gelieben. Dennoch will ich gugeben, bag zuweilen treffende Bemerfungen ben Berfaffern bon Ruten fein tonnen, fowohl um Febler in früheren Produtten auszumergen, als folde in folgenden gu bermeiben, wie ich es an mir felbft erfahren habe. burchaus gingen in letterem Fall bie Bemerkungen bon Berfonen aus, die, mit angeborenem Sinn für die Boefie begabt, fich ihrer natürlichen Empfindung überließen. Auch bei Diefen mußte ich freilich feltsame Erfahrungen machen und es tam por, daß ber eine bie erfte Salfte einer Dichtung untadelhaft fand, bagegen zu einer bolligen Umarbeitung ber zweiten riet, ber andere bagegen ben gerade umgefehrten Ausspruch that. Immerbin bat mir bas Urteil bon Berfonlichkeiten ber genannten Art weit mehr gefruchtet als folder, die ihre Beisheit aus theoretiichen Schriften geschöpft haben.

# "Blaffifd."

Weimar, Ottober 1867.

Die meisten, welche ein Blatt in ihrem Tagebuche aus dieser kleinen Residenz datiren, füllen dasselbe mit begeisterten Ergüssen über die "klassische Periode von Weimar". Ich bin bagen und unklaren Ausdrücken zu sehr feind, als

Un and by Googl

baß ich bas Gleiche thun follte. Wenn man miffen will. wie eine Beriode beschaffen ift, Die flaffifch im mahren Ginn bes Wortes genannt werben tann, fo vergegenwärtige man fich bas fechgebnte Sabrbundert in Italien. Diefes mar in ber bollen Bedeutung bes Wortes flaffijch in ber Malerei. Denn damals blubte nicht nur eine große Ungabl ber ausgezeichnetften Maler, sondern auch die geringeren Talente verfolgten die bochften Biele ber Runft, ebenfo mar bas Bublitum bon echtem Schonheitsfinn burchbrungen, und niedrige, auf Gefchmadlofigfeit ber Beichauer ober auf Sinnentikel fpetulirende Gattungen bon Bilbern tonnten nicht gur Geltung gelangen. Rlaffifch in bem gleichen Sinn für die Boefie liege fich vielleicht die Cpoche in Griechenland nach ben Berferfriegen nennen, allein bas gu thun wird uns badurch bermehrt, bag uns nur ein Bruchteil bon ben Dichtwerten jener Zeit erhalten ift, und bag wir demnach nicht miffen, ob nicht bamals manches teines= wegs Preifenswerte ebenjo vielen ober größeren Beifall gefunden hat, als bas mirtlich Musgezeichnete.

Wenn wir von den alten Alassifikern sprechen, so brauchen wir hier das Wort in einem ganz andern Sinne und verstehen darunter ziemlich alle Schriftsteller und Dickter der Griechen und Römer. Da es den Menschen eigen ist, immer nach der Vergangenheit mit einer gewissen Ehrsucht zurück zu bliden, so stellen wir uns unter jenen klassischen Autoren wohl solche von seltener Vorzüglichkeit vor, allein wenn dies auch in Vezug auf die hellenischen zutressend sein mag, so wird doch schwerlich jetzt noch jemand von der römischen Literatur jene hohe Meinung hegen, die so lange Zeit geherrscht hat.

Edad, "Beripettiven". II.

Wiederum in anderem Sinne wird bas Bort flaffifch in Bezug auf bas Zeitalter Ludwigs XIV. bon ben Frangofen gebraucht, fie verfteben barunter bie Beriobe, mo die Regel ber brei Ginheiten und fonftige millfürliche Satungen aufs ftrengfte beobachtet murben, mo alle Boeten por einem Enjambement in bem Merandriner und por einem für unebel gehaltenen Ausbrude als por bem größten Berbrechen gurudichauberten. Gegenwärtig wird jenes Wort von unseren Nachbarn gewöhnlich nur im Begenfate ju ber romantifden Schule gebraucht; manchen mag wohl noch die Meinung verbreitet fein, Corneille, Racine und Boileau hatten bas Brivilegium ber Bortrefflichkeit befessen, allein ebenso viele, und barunter hochft geiftvolle Manner, gieben Dichter unferes Jahrhunderts, wie Bictor Sugo, Alfred be Bigny bei weitem Die mehrsten ber übrigen europäischen Nationen, welche Ausgezeichnetes in ber Boefie bervorgebracht, haben nie eine Beriode ihrer Dichtfunft als die flaffifche bezeichnet. Die Staliener ichauen gwar gu bem Beitalter Dantes, Betrarcas und Bocaccios mit Berehrung gurud, verfennen aber nicht, wie basselbe unmerklich und ohne eine große bagmifchenliegende Lude ju bem bes Bojardo, Arioft und Taffo binübergeführt bat. Endlich find fie ftolg auf ihre auten Dichter. Die im borigen und gegenwärtigen Jahrbunbert gelebt: feine biefer Epochen aber bezeichnen fie mit bem Ramen flaffifch. Auch fpringt in die Augen, bag bas fechzehnte Jahrhundert, obgleich es ein paar gute Dichter befaß, boch teinesmeas in bem vollen Sinne für bie Boefie fo beißen konnte wie fur die Malerei. Gbenfo wenig wie bei ben Stalienern ift biefes Wort bei ben Englandern und

Spaniern gebräuchlich; bei ben letteren bochftens fo. bak einige beschräntte Ropfe, welche indeffen immer feltener merben, bas vorige Jahrhundert, als die Gefete ber Boileauichen Schule in Spanien proflamirt und befolgt murben, für Die flaffifche Beriode ihrer Dichtfunft ausgeben. Mit weit größerem Rechte fonnte die Zeit bom Regierungsantritt Rarls V. bis jum Tobe Calberons fo genannt werden, benn nur felten bat fich eine fo große Angabl trefflicher Lyriter und Dramatiter in eine Cooche gusammengebrangt: aber wie gefagt, wendet man in Spanien bas Bort flaffifc auf jene Periode nicht an, ebenso wenig thun dies die Englander in Bezug auf die Zeit der Glifabeth, obgleich in Diefer ber größte aller Dramatiter blühte und bon einer Menge anderer bochft begabter Theaterdichter umgeben mar. Eminente Poeten bat England auch in der Folgezeit berborgebracht, fo befonders in Milton und fpater in Byron, Shellen, Burns und fo weiter, aber meber auf einen biefer Dichter, noch auf Die Epoche, in welcher fie lebten, pflegt bie Begeichnung flaffifch angewendet gu merben,

Aus dem Gesagten erhellt, in wie verschiedener Bedeutung der in Rede stehende Ausdruck gebraucht worden ist und gebraucht wird. Es sindet dies häusig dei Fremdwörtern statt, und um keinen Zweisel darüber zu lassen, in welchem Sinne sie gemeint sind, sollte man dies immer ausdrücklich hervorheben. Abgesehen von den Fällen, wo man unter klassischen Werken diezeinigen des Altertums überhaupt oder regelrechte, in willtürliche Einschränkungen gezwängte Produkte versteht, würde wohl das deutsche "mustergittig" am besten das ausdrücken, was man meistens unter "klassisch" versteht; allein hier drängt sich die Bemerkung auf,

daß eine Dichtung von seltenem Genius zeugen und daher vorzüglich sein kann, daß es aber troßdem bedenklich wäre, sie mustergiltig zu nennen. Schillers "Räuber" und "Kabale und Liebe" zum Beispiel werden wegen des ihnen aufgedrückten Stempels des Genies klassisch genannt, dennoch würde es mißlich sein, sie anderen Dichtern als Borbisder hinzustellen. So wären wir denn in Berlegenheit, das Wort klassisch im Deutschen entsprechend wieder zu geben. Man könnte darauf versallen, statt desselben "vortrefslich" zu sagen, aber jeder sieht, daß dies kein genaues Spnonnym jenes Wortes ist, und es wird überhaupt bei solchen Uebersehungsversuchen klar, wie dage Begriffe mit dem Ausbrucke klassisch verbunden werden.

Um nun auf Beimar zu tommen, fo hat diese fleine Stadt zwei große Dichter befeffen, welche, wenn unter flaffifch bortrefflich berftanden wird, unftreitig Rlaffiter genannt werden burfen. Die beiben anderen ausgezeichneten Manner, die zugleich noch bort lebten, Wieland und Berber, haben ficher bie Standbilber verbient, Die ihnen gefett worben find, aber ob ihnen ber Rame von flaffischen Autoren gutommt, tann wohl febr die Frage fein. Berber hat burch feine berichiebenen Schriften bochft anregend und forbernd auf die beutsche Literatur eingewirkt, allein als Boet ift er bon geringem Belang, benn fein "Cib" und feine "Stimmen ber Bolter" find nur Uebertragungen und Rachbildungen in ziemlich nachläffiger Form, seine eigenen Dichtungen aber wird niemand hoch ftellen wollen. Wielands Berdienfte follen nicht verkleinert werden, jedoch ftarte, volle, tiefe Rlange ber Poefie, Die erft Unfpruch barauf geben, für einen bedeutenden Dichter ju gelten,

Dhi zedhy Google

ftanden ihm nicht zu Gebot. Wenn nun aber Goethe und Schiller bie beiben einzigen großen Poeten find, bie in Beimar gelebt, fo gibt bies noch fein Recht, bon einer flaffifchen Beriode unferer Literatur bafelbit gu reben, und fogar wenn man Leffing jenen beiben als britten bingufügen wollte, ließe fich megen biefes Rleeblattes von einer folden in Deutschland nicht fprechen. Alle jene glanzenden Merkmale, welche die große Periode ber Malerei fignali= firten, fehlten bier; abgeseben bavon, bag jenen gablreichen Rünftlern erften Ranges nur fo wenige gegenübergeftellt werden tonnten, fehlte jener allgemeine Schwung, ber auch untergeordnete Talente erhob; das Streben nach hoben Bielen lebte nur in einzelnen, und diese fühlten fich baber isolirt, indem die Ration vielfach bas Schlechte und Mittelmäßige bevorzugte. Die eigenen Kenien Goethes und Schillers zeigten am flarften, wie febr fich bie Impoteng um fie her breit machte, und aus den Ermiderungen auf jene Epigramme erhellt, bag bas Bublitum vielfach auf ber Seite ber ordinären Tagesautoren ftand.

Doch ich könnte mich troß dieser Bebenken mit ber erwähnten Bezeichnung von Goethes und Schillers Zeitalter noch allenfalls befreunden, wenn man nicht viel zu boreilig bessen Abschluß proklamirt hätte. Erst nach Jahrhunderten, wenn ein freierer Ueberblick sowohl über die früheren, wie über die späteren Erscheinungen möglich ist, dürste das mit Recht geschehen, dann würde sich aber höchst wahrscheinlich zeigen, daß jene Annahme, als sei Bortressliches nur in einem Zeitraum von wenigen Dezennien geschafsen worden, ganz irrig gewesen. Das Berkehrte und Berderbliche einer solchen übereilten Proklamation einer

golbenen Mera, die gu Enbe gegangen fei, liegt besonders barin, daß damit ftillichweigend ober ausdrudlich bie Unnahme verbunden wird, nachher fei ber Berfall eingetreten. Rach einer Reihe von Generationen, Die gar nichts von Bedeutung hervorgebracht, fonnte man wohl fagen, in biefem ober jenem Sande fei ber Strom ber Boefie berfiegt; allein hatte man nach Shatespeares Tode Die Behauptung aufgestellt, nun fei bie Detadeng hereingebrochen, fo wurde man bald burch andere Dichter, in welchen ber englischen Literatur neue Sterne aufgingen, Lugen geftraft worden fein. Go ift auch jest icon in Deutschland bie thorichte Unnahme, Die Blute unferer Boefie fei nach Goethe und Schiller verdorrt, vollständig miderlegt. Um die Lebenben, die bier genannt werden fonnten, nicht gu ermabnen (benn in Bezug auf fie bermag fein Zeitgenoffe ein abichliegendes Urteil ju fällen), fo murben Uhland, Platen, mit manchen ihrer Gedichte auch Rudert, Chamiffo und noch einige andere, ber Beriobe, welche man die flaffifche nennt, jur Bierde gereicht haben; fie fteben gmar ben beiben Beroen unferer Boefie bedeutend nach, überragen aber in ber Lhrit bei weitem alle Dichter, Die fich um Goethe und Schiller gruppiren; auch tann ich nicht umbin, in ihnen mehr echte Poefie ju finden, als im gangen Wieland, Berber und Rlopftod. Berfe ich einen Blid in unfere Journale, in unfere gabllofen, wie Bilge aus bem Boben ichiegenden Literaturgeschichten und biographischen ober äfthetischen Bücher über die "Diosturen von Beimar", fo muß ich fast glauben, die Majoritat ber Deutschen teile bie in diefen Buchern ausgesprochene Meinung, die beutsche Nation bermoge nichts weiter mehr herbor ju bringen und

thue am besten, die Sande ruhig in den Schoß zu legen, in dem Sochgefühl, wie sie es so weit gebracht. Gerade hier, wo die beiden unvergleichlichen Manner gelebt, schäme ich mich aus Verehrung für sie solchen Gögendienstes, der mit ihnen getrieben wird.

3ch habe hier bon neuem die berichiebenen Stätten besucht, an welche fich die Erinnerung an diefelben fnüpft, und mit bem Gefühl ber Bewunderung für fie, welches mich dort durchdrang, mischte fich ftets ber Gedante, bag fie einen andern Lohn bon ihrem Bolke hatten erwarten tonnen. Gie hatten eber gur lleberichagung von Untergeordnetem als ju beffen Berabwürdigung Reigung; bor allem jedoch betrachteten fie fich als an bem Gingangsthor einer großen Beriode ber beutschen Dichtfunft ftebend, und wenn ihnen auf ihrem Sterbebett die Sicherheit hatte gegeben werden konnen, daß diese bon ihnen eröffnete Beriode eine Dauer bon Jahrhunderten haben merbe, fo murben fie barin ben iconften Lohn ihres Lebens und Mit Entruftung murbe bon Wirtens gefunden haben. ihnen das Treiben ihrer angeblichen Berehrer angesehen worden fein, wenn Diefe ihre Berte ben folgenden Geichlechtern als Schredbilber bingehalten batten, um fie bon allen meiteren Bersuchen in ber Boefie gurud gu icheuchen. Bor allem Goethe, ber in feinem Greifenalter wie ein Prophet in die Butunft ichaute, wußte febr mohl, bag jede Beit, um ihren Beruf ju erfüllen, ihre eigene Boefie haben und barin ihr eigenes innerftes Wefen aussprechen muß, daß es nicht genügt, wenn fie altere Werke bewunbert und genießt, ja, bag bie Fahigfeit auch ju folchem Benießen gleichfalls aufhört, sobald fie felbst unproduktiv

wird. Er, welcher bas gange Biffen und die gange Bilbung feiner Zeit in fich aufgenommen hatte und eben baburch ein fo großer Dichter marb, mare, wenn er bie ungeheuren neueren Entdedungen ber Naturmiffenschaften, überhaupt die erftaunliche Erweiterung des geiftigen Borigonts feit feinem Tode hatte voraussehen konnen, ber erfte gemefen, um die Notwendigteit anguertennen, bag aus Diefen neuen Weltanschauungen eine neue Poefie bervorgeben muffe. Allein auch Schiller, ebenfo wie feinen älteren Freund, muß man gludlich preisen, daß er nicht Beuge bes Bebarens ber fpateren Generation gemefen ift. Nichts hatte ibn, ebenfo wie Goethe, bitterer franten tonnen, als wenn er hatte erleben muffen, wie die Nicolai, Merdel und Puftfuchen, welche bei ihren Lebzeiten an ihren Werten berummätelten ober biefelben verunglimpften, fich nun mit geheuchelter Diene gu Lobpreifern eben biefer Berte aufwerfen, indem fie babei bewußt ober unbewußt ben 3med berfolgen, unfere Boefie brach zu legen. Er murbe entruftet gemefen fein, ju feben, wie das beutsche Lefe- und Theaterbublitum, das großenteils nicht wert ift, den Ramen bedeutender Dichter nur auszusprechen, icheinheilig die Mugen verdreht, fobald bon einem Werte unferer "Rlaffiter" bie Rede ift ober eines ihrer Stude auf dem Buhnenzettel fteht, mahrend es für eben biefe Leiftungen nur ein mitleidiges Achjelguden haben murbe, mofern diefelben als Produtte eines Lebenden ericbienen. Cbenfo miderlich murbe ihnen das unaufhörliche, meiftens hochft armfelige und gedankenleere Rommentiren ihrer Werke fein, und gerade in diefem Befdreibe murben fie ben Berfall unferer Literatur erkennen, mabrend fie ficher Anerkennung für manches nach ihrem Tode von unseren Dichtern Hervorgebrachte haben murben.

Wenn bas voreilige Proflamiren ber Defabeng unferer Dichtfunft, nachdem diefelbe faum aufgeblüht, Die Rurgsichtigkeit und Beschränktheit berer verkundet, welche bies thun, fo fteigern einige bon ihnen diefe Bertehrtheit noch baburch, daß fie vorausjagen, ber Berfall werbe Jahrhunderte dauern, ja ausrechnen, nach wie langen Beitläuften erft wieber ein bebeutender Dichter auftreten tonne. Ift das auch Tollheit, so hat es doch Methode. Run, ich glaube, es wird diefen Propheten ergeben wie bem großen Philosophen Segel. Nachdem derfelbe im vollen Dünkel ber Unfehlbarkeit feiner absoluten Beisheit bewiesen hatte, es tonne nur fieben Planeten geben, murbe alsbald ber achte entbedt, und feitbem bat fich beren Bahl bis auf vierzig vermehrt, wird auch mahricheinlich noch immer gunehmen, wenn auch die mangelhafte Gehtraft ber Aftronomen fie bisher noch nicht gewahrt. Ware wirklich feit Goethes Tobe gar nichts Belangreiches in ber beutschen Poefie geleiftet worden, mas ich breimal leugne, fo zeigen gablreiche historische Analogien, wie plotlich auf troftlose Durre in der Literatur eine neue unerwartete Blute folgte. So mar die Beit bes erften napoleonischen Raiferreichs eine Beriode großer Unfruchtbarkeit; ba traten mit einemmale noch in der Restaurationszeit die Dichter der fogenannten romantischen Schule auf, welche, wie manche Fehlgriffe fie auch gethan haben mogen, boch ber erstaunten Nation einen fo blendenden Glang ber Poefie zeigten, wie ihn Frankreich nie borber gesehen hatte. Gbenfo mar es in England, etwa in bem erften Dezennium unferes Jahr-

Rachbem lange in Großbritannien auf bem hunderts. Welbe ber Dichtfunft taum etwas geleiftet worben mar, mas über elegante Korrettheit hinausging, haben auch nach der "Seefcule", nach Shellen und Bpron, andere, wie Tennyson, Browning, Swinburne, bafür geforgt, bag bas beilige Feuer nicht verlofche. Dag, wenn einmal befonbers große Ericheinungen in Runft und Literatur vorübergegangen, fich ihnen nicht immer unmittelbar gleich große anschließen, ift felbftverftandlich, aber wenn Mendelssohn, Schumann, Brahms hinter Mogart ober Beethoven gurudftanden und fteben, fo ift unfere Beit beshalb noch feine bes Berfalles in ber Dufit; wenn Diejenigen unferer Dichter, Die feit Goethe und Schiller aufgetreten, wie hochachtungswert auch einige unter ihnen find, letteren in ber Große und bem Umfang ihrer Leiftungen nicht gleich= tommen, fo barf beshalb noch nicht bon Defabeng in ber Poefie geredet werden. Es ift ein Tetischdienft, ber mit Goethes und Schillers Werten getrieben wird, fein Unbeten im Beift und in der Wahrheit. Wer einen Rultus ber letteren Urt übte, der murbe mit jenen großen Mannern felbft einsehen, daß die Boefie fich nicht auf die Bebantenfreise einer Zeit einschränten barf, bag fie fich aus benen jeder folgenden bereichern muß, um lebendig auf die Begenwart zu wirten. Rünftige Zeiten mußten geiftig verarmen, wenn fie nur aus ben Borratshäufern ber Bergangenheit ihre Nahrung ichopften und nicht neue Boeten ihnen neue Quellen des Genuffes erichlöffen. Gbenfo un= heilvoll muß es wirten, wenn den lebenden Dichtern beftandig vorgehalten wird, die große Epoche unferer Literatur liege binter uns. Wahrlich, es ift bies Gerebe eine überaus flägliche Ericheinung in einer Beit, Die in vieler Sinficht größer ift als alle vorhergebenden, in welcher gemaltige Entbedungen uns gang neue Aufschluffe über bas Befen und die Entstehung aller Dinge gegeben, und in ber fich alle Weltteile bis in die entlegensten Lander mit ungeahnten Reichtumern ber Natur wie mit Runden einer uralten Rultur und Beichichte bor uns aufgethan haben. Nachahmung ift in der Poefie wie in der Runft bom Uebel, aber wie icon Goethe und Schiller fich bon ben Dicht= werten ber berichiedenen Zeiten, von homer und Cophotles, von Chatespeare und Calberon haben befruchten laffen, fo werben fie bierin ben folgenden Dichtern ein Beifpiel fein. Wie absurd ift es nun auch in diefer Sinsicht, gu behaupten, die Boefie der Zukunft muffe notwendig hinter jener ber vergangenen Beit gurudbleiben! Gind boch feit der letteren ben Dichtern gange Bebiete der Boefie guganglich gemacht worben, welche Goethe und Schiller noch Richt nur Chatespeare und feine Beitnicht fannten. genoffen, nicht blog die fpanischen Dramatiker find uns in gang anderer Beife naber gerudt worden, als bies bamals der Fall war, auch im fernen Often hat fich ein weites Bebiet uralter Boefie und Beisheit aufgethan. Berfern hat fich uns ein großartiges, weltumfaffenbes Epos bon ericutternder tragifder Gewalt erichloffen, Die pantheiftische Theosophie ber Gufis ift uns nicht mehr ein verfiegeltes Buch, und die Boefie ber Butunft wird fich aus allen Diefen Quellen mit neuer Lebenstraft erfüllen, ebenso wie die im fteten Fortgang begriffenen ungeheuren Entbedungen ber Wiffenichaft ihr einen neuen 3beengehalt von einer Tiefe und einem Umfang guführen werden, wie

DIST.

man ihn bisher nicht geahnt hat. Wir stehen, das ist meine feste lleberzeugung, nicht am Ende der Blütenperiode unserer Poesse, sondern im Beginne einer neuen, viel reicheren Aera derselben, welche sich in den kommenden Jahrzehnten entsalten wird.



# Aphorismen über Literatur. II.

I.

### Aefthetik.

efhetit vor allem verpon' ich, Sie treibt ein gefährliches Spiel; Die gute nunt fehr wenig, Die schlechte schabet viel.

So lautet ein Spigramm von Grillparzer, und ich führe es hier an, nicht um es zu bekämpfen, sondern um ihm von ganzem Herzen zu applaudiren. Ich will ästhetischen Schriften ihren Wert nicht absprechen, insosern sie auf sorgfältigem Studium aller vorzüglichsten Dichtungen der Welt beruhen und neben Homer ebenso auch Firdusi, neben dem Bolksliede auch Pindar, die Psalmen, Victor Hugo und Dschaleddin berücksichtigen; allein erstens habe ich dies noch bei teinem einzigen derartigen Werke gefunden, zweitens würde aber auch daszenige, das dieser Forderung entspräche, nur einen bedingten Wert haben, denn es ist höchst wahrscheinlich, daß durch die Leistungen fünstiger Dichter die Regeln, welche man aus den bisherigen abstrahirt hat, sich

ebenso als irrig erweisen werden, wie man burch bas borurteilslofe Studium Chatefpeares und ber Spanier gu ber Ertenntnis gelangt ift, die Borichriften bes Ariftoteles, an die man zwei Jahrtaufende lang wie an ein Evangelium glaubte und die einzig auf der Beobachtung ber bellenischen Tragodie beruhten, feien falich. Bas nun jedoch endlich die sogenannte Runftphilosophie anlangt, die a priori Sapungen aufstellen will, nach benen fich ber Dichter richten und nach benen er beurteilt werden foll, fo habe ich bon ihr eine fehr geringschätige Meinung. Diefelbe hat noch nie ein poetisches Wert, geschweige benn eines von Bebeutung hervorgebracht. 213 Dante, Arioft und Chafefpeare ichrieben, tannte man die Aefthetit burchaus nicht; bie "Göttliche Romodie", der "Rafende Roland" und "Bamlet" find jedoch eben barum vielleicht befto beffer geraten. In jedes echten Dichters Innerem muß ber Bol fteben, nach welchem er fteuert; wenn er fich erft bon ber Runftbbilofophie Unleitung ju feinem Schaffen geben lakt. fo zeigt er eben baburch, bag er tein mahrer Boet ift. Schiller, ber fo viel über Aefthetit gefchrieben, bereute spater jebe auf biefes Stubium verwendete Stunde und iprach in einem Briefe an Wilhelm bon Sumboldt feine Ueberzeugung aus, daß eine Beichäftigung bamit für ben ichaffenden Runftler völlig fruchtlos fei. Geine Borte lauten: "Es ift überhaupt noch die Frage, ob die Runftphilosophie bem wirklichen Rünftler irgend etwas zu fagen Der Rünftler braucht mehr empirifche und fpezielle Formeln, nicht allgemeine philosophische. Ich felbst erfahre täglich, wie wenig ber Poet burch allgemeine Begriffe bei ber Augubung geforbert wirb, und mare in biefer Stimmung

zuweilen unphilosophisch genug, alles, was ich selbst und andere von der Elementarphilosophie wissen, für einen einzigen empirischen Handwerksvorteil hinzugeben. In Rücksicht auf das Hervordringen werden Sie selbst mir zwar die Unzulänglickteit der Theorie einräumen; aber ich behne meinen Unglauben auch auf das Beurteilen aus und möchte behaupten, daß es kein Gefäß gibt, die Werke der Einbildungskraft zu fassen, als eben die Einbildungskraft selber."

Die Ruglofigfeit ber Aefthetit für Die Broduktion wird nun wohl ziemlich allgemein anerkannt, bagegen legen manche ihr einen bedeutenden Wert bei, indem fie behaupten, fie lebre uns bas Schone miffenicaftlich ertennen, und nur ber burch fie gebilbete Beift bermoge ein richtiges Urteil über Boefie und Runft ju fallen. Much bies ericbeint mir jedoch als eitle Spiegelfechterei. Wie ber Uriprung bes Lebens ein Mufterium ift, wie, wenn man in die Tiefe ber Natur vordringt, man julest auf etwas Unerklärbares fiogt, fo ift basjenige, mas ein Runftwert erft gum Runftwerte macht, worauf feine Wirtung und fein Wert beruht, auch etwas Primitibes und Bundervolles, das nur empfunden, aber nicht mit bem Berftande aufgefaßt, nicht begriffen und bemonftrirt werben tann. Die Schonheit einer Begenb, ber munberbare Rauber einer Commernacht lagt fich nicht beweisen. jo tonnen auch die Rulle bes Bemuts und bes Beiftes, ber Schwung ber Einbildungstraft alle jene Gigenichaften, durch welche ber mabre Dichter uns rührt und ericuttert, unfere Seele aus bem Staube erhebt, Thranen ber Wehmut ober bes Entzudens in unfer Auge ober ein wonniges Lächeln auf unsere Lippen lodt, nicht wie demische

Substangen in Deftillirtolben gerlegt werben. - 3ch habe immer bas größte Bedenten, wenn ich die Mefthetiter fo oft bas Wort "wiffenichaftlich" gebrauchen bore, ebenfo, wie wenn Leute mir ihre Chrlichfeit beteuern; mir ift in ben meiften berartigen Buchern unendlich viel Unwiffenschaftliches aufgeftogen, neben gleich vielem, mas bem, ber wirtlich die Schönheiten einer Dichtung empfindet, hochft nüchtern und abgeschmadt erscheinen muß. Indes auch vorausgesett, es gabe in ber That eine gute Aesthetit, fo fonnte biefe es boch immer nur mit bem Meugerlichen und Rebenfachlichen ju thun haben; fie bermochte nicht borgubringen bis zu der geheimnisvollen Tiefe, aus welcher der ein Runftwert erfüllende Lebensodem ftromt, ja diefen munderbaren Sauch felbit nicht zu erfaffen, eben weil er etwas Unfakbares ift, wie ber Duft einer Blume, wie ber magifche, bon ben Strahlen ber untergebenden Conne über eine Landichaft bingebreitete Glang. Es tann Dichtungen geben, welche allen bon ber Aefthetit aufgeftellten Bebingungen vollständig entsprechen, und bie bennoch, weil ihnen jenes lette Unerflärliche fehlt, gar feinen Runftwert haben; ebenfo find Werfe bentbar und auch wirklich borhanden (jum Beifpiel fast alle bon Bictor Sugo und bon Byron), welche ber bon ber "Wiffenschaft bes Schonen" biftirten Gefete spotten und gleichwohl burch ben in ihrem Innern glübenden, fich jeder Analyse entziehenden eleftrifchen Funten eine mächtige Wirfung, wie fie nur ber echten Poefie eigen ift, auf die Gemuter üben. Gigentlich habe ich im Obigen nur umidrieben, mas Goethe in folgenden Worten fagt: "Gin echtes Runftmert bleibt wie ein Raturwert für unfern Berftand immer unerflarlich: es wird

angeschaut, empfunden, wirft, tann aber nicht eigentlich ertannt und mit Worten ausgesprochen worben."

Hieran darf sich dann wohl die Frage knüpfen, welchen andern Wert überhaupt die Aesthetit habe, als den einer tüchtigen Kuh, die viele Privatdozenten und Prosessoren mit Butter versorgt? Eines der ersten Zeichen von dem höheren Aufblühen unserer Literatur wird sein, daß derlei tunstphilosophische Schriften, deren jest jedes Jahr eine Legion bringt, keine Leser mehr sinden und daher nach und nach zu erscheinen aufhören.

#### II.

## Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit.

An der Tagesordnung ist die Verwechslung der Wahrsicheinlichkeit in der Poesie mit jener des wirklichen Lebens. Sie hat von jeher Anlaß zu den ärgsten Mißverständnissen und zu unberechtigten Vorwürsen gegen dichterische, besonders dramatische Werte gegeben; auf ihr berufte die Lehre von der sogenannten Einheit des Ortes und der Zeit, der viele Jahrhunderte lang unumstößliche Giltigkeit zugeschrieben wurde, so daß Shakespeares und Calderons Schauspiele den "höher Gebildeten" ihrer Zeitgenossen als völlig rohe, aller Kunst spottende und nur auf den großen Pausen berechnete Produtte galten, weil sie sich nicht diesen Regeln unterwarfen. Jene Lehre ist Sadad, "Berspettiven". II.

amar heute ziemlich allgemein als beseitigt anzuseben; aber die Grundlage, auf welcher fie beruht, behauptet fich boch noch gegenwärtig in der Unficht Bieler. Die Forderung bon ber Ginheit des Ortes und ber Beit beruhte auf ber Unnahme, bas Dargeftellte ereigne fich wirklich und leib-Bare bies ber Fall, fo haftig vor unferen Alugen. murbe naturlich ber Wechsel ber Scene als ein Unding ericheinen; es mußten auch die Ereigniffe auf ber Buhne von der Urt fein, wie fie in den zwei bis drei Stunden, Die wir im Theater gubringen, borgeben tonnen. Obgleich nun der Unfinn hievon in die Augen fpringt und auch feine der nach Boileaus Rezepten verfaßten Tragodien die Bedingung erfüllt, fputt doch die Idee noch mannigfach in ben Röpfen felbft ber Begenwart; benn es ift etwas in ihr, mas dem roben Berftande einleuchtend erscheint. Run ift aber ein Drama nur ein Bild ber handlung, die es borführt, nicht diefe Sandlung felbft, es verhalt fich gu letterer gerade fo, wie ein Gemalbe ju ber Begebenheit. Die es barftellt. Um fonsequenteften ift Die Dichtung, Die diefen Runftcharatter am ftrengften behauptet und ben Schein ber Birtlichteit am entichiedenften bon fich fernhalt: fie ift damit von vornherein gegen Ginmande geschütt, bie bon bem Standpuntte ber ordinaren Bahricheinlichteit gegen fie erhoben werden mochten. Go die Tragodie der Benn in Mefchylus' "Agamemnon" zuerft die Reuerzeichen aufflammen, welche die Abfahrt des Selben bon Troja berfünden und letterer wenige Minuten fpater, in Mytene angelangt, auf die Buhne tritt, fo weiß von bornherein jedermann, daß er nur ein dichterisches Abbild bes Geschehenden vor fich hat, nicht das Geschehende felbft. Roch ferner liegt die eigentliche Mufion in ber fpateren Scene, wo Caffandra vor bem Balafte in ihrer prophetijden Uhnung die Ermordung bes Agamemnon borausfieht und in langen Reben beren Schredniffe ausmalt. Das Naturliche mare, daß fie um Silfe riefe, daß fie den Chor, ber fie umgibt, aufforderte, die Schredensthat ju verhindern; allein um dies Nachftliegende fummert fich ber Dichter gar nicht, und hier ähnelt seine Tragodie mehr einem Dratorium als einem für die Buhne berechneten Drama. tann fagen, bei Aefchylus zeige fich noch die Rindheit ber Runft; jedoch im mefentlichen findet fich bei Cophotles basfelbe. Es tommt bei ihm vor, daß Boten ober andere aus ber Ferne anlangend in die Scene treten und auf unerklärliche Beife ichon bas miffen, mas eben bor unferen Augen vorgefallen ift. Ebenfo teilt bei ihm eine handelnde Berfon ber andern nicht felten Begebenheiten mit, Die fie beide längst miffen muffen, offenbar nur, bamit ber Buborer fie erfahre. Bei bem boben Runftftil bes griechischen Trauerspiels - und auch der Romodie des Ariftophanes, ber fich icon in feiner burchgangig metrifden Form und in feinen Chorgefängen tundgibt - tonnte bergleichen nicht auffallen, und fein Athener icheint megen Berletung ber Wahricheinlichkeit Anftog baran genommen zu haben. Etwas anderte fich dies, als bas englische Drama auch Scenen bes gewöhnlichen Lebens in Profa zwischen die höher gehaltenen poetischen einschob. Wo man das, mas man täglich um fich erblidte, in folder natürlichkeit und in ber Alltagsfprache auf der Buhne wiedergegeben fah, tounte der Gedante entfteben, daß man bier ein leibhaftiges Begebnis por Augen habe und im Bufammenhang bamit auch bie

entfprechende Bahricheinlichteit bes wirklichen Gefchehens gefordert merden. Im wefentlichen nimmt jedoch auch Shatespeare auf lettere ebensowenig Rudficht, wie Die Griechen. Dies erhellt recht beutlich aus bem zweiten Aft bes "Othello", wo von einem noch auf bem Meere befindlichen und erft heransegelnben Schiffe die Rede ift und gleich barauf die Reifenden, welche bas Schiff getragen, auf ber Buhne erscheinen. Dabin gehören auch bie Berfleidungen in "Bas ihr wollt" und im "Raufmann von Benedig", fowie biejenige Edgars und Rents im "Lear". wobei bas Unerfanntbleiben in ber Wirklichkeit unmöglich ift. Dem entsprach auch bas bamalige Buhnenwejen, bas feine faliche und irreführende Illufion auftommen ließ. In neuerer Beit nun ift bierin eine Beranberung eingetreten. Da unsere Deforationen barauf ausgehen, uns die jedesmalige Lokalität möglichst täuschend und naturgetreu vor Mugen gu führen, wird die Meinung, wir hatten bier bas Leben felbft, nicht feine poetische Darftellung por uns, nabe gelegt. So mit ber Bahricheinlichkeit umguspringen, wie ber gludliche Britte es in bem genannten und vielen anderen Fällen konnte, ift unseren Dichtern nicht mehr gestattet. Dennoch muß man bas als einen leibigen, uns von der Notwendigkeit abgepreßten Abfall von dem echten Runftpringipe betrachten, und wir muffen jebe Rongeffion nach ber genannten Seite bin bochlich betlagen, ba ber Beg, weiter berfolgt, gerabehin jur Barbarei führen murbe. Man tann es fich nicht flar genug machen: bas 3beal, bas eine folche Richtung verfolgt, bas Biel, auf welches fie, wenn tonfequent, losfteuert, ift bas, mas in ben Zeiten bes tiefften Berfalls, in ben Amphitheatern ber fpateren

römischen Raiferzeit fich unferen ichaubernben Bliden zeigt. Damals mar die Darftellung in Wahrheit "vollfter Realismus"; um bem roben Sinne bes entarteten Bolfes gu genügen, mußte Bertules, ober vielmehr ber Schaufvieler. der ihn fpielte, mirklich lebendig verbrannt. Orpheus von wilden Tieren gerriffen, Dirte an ben bornern bes mutenben Stieres ju Tobe geschleift merben, wie bas die Bruppe bes "farnesischen Stiers" uns vorführt. Dag unfer tiefgejuntenes Theater auch noch ben weiteren Sturg in Diejen Abgrund mache, ift gwar wohl nicht gu fürchten, aber es ift nuglich, fo fraffe Beifpiele ju gebrauchen, um barguthun, in welche Barbarei man icon geraten ift. Dit bem Aufgeben bes Runftftils ber Griechen und bes Chatefpeare hat man die Richtung eingeschlagen, die zu diesem Meußerften bon Brutalität binleitet; nur bag man auf halbem Wege fteben bleibt. Manche Ausstellungen, Die heutzutage an bramatifchen Werten gemacht werben, find nun ihrem Wesen nach von berselben Art, wie wenn man es tabeln wollte, daß ber Schaufpieler, welcher die Rolle bes Brutus ipielt, sich, um die Illufion voll zu machen, nicht wirklich totsteche. In beiden Fällen verlangt man Uebereinstimmung ber poetischen Darftellung mit ber ordinaren Birklichfeit. Co bort man häufig fagen, es fei unnaturlich, wenn ber Beld eines Dramas beim Empfang einer erschütternben Nachricht feinen Schmerg in eine langere Rebe ergieße, ober gar, daß Arnold Melchthal, als er die Blendung des Baters erfährt, in pathetischen Worten die icone Babe bes Lichts preise. In diesem Tabel fulminirt die Berkennung bes Wefens der Boefie und des Dramas, die Berwechslung ber bichterischen Wahrscheinlichkeit mit ber ordinaren. In ber Wirflichfeit wird berjenige, ben ein ichwerer Schicffal3ichlag trifft, feinen Schmerz bochftens in einigen abgeriffenen Worten außern, wo nicht gang berftummen. Poefie mußte aufhoren, wenn fie bierin die Ratur nach-Ebenjo mußte man auch die Monologe ahmen wollte. und das Beifeitesprechen unnaturlich finden; benn im Leben balt nur ein Tollhausler Gelbftgefprache ober gibt bei Unterredungen mit anderen feine geheimen Bedanten laut beifeite tund. Der Dichter hat hier bas Recht und bie Pflicht, über die Ratur hinmeg zu fchreiten. Aus ben Monologen, die doch nicht entbehrt werden fonnen, um das innerfte Wefen der handelnden Berfonen ju Tage ju bringen, tann mohl felbft ber Blindefte ertennen, auf wie gang anderem Boben, als bem ber Wirtlichkeit, bas echte Drama ftebe, und wie völlig vertehrt fo viele Bormurfe find, die ibm megen angeblicher Unwahrscheinlichkeit gemacht werben. Die letteren tann man vielmehr gerabe bem Drama machen, das genaue Naturnachahmung anftrebt; benn es erhebt ben Anspruch und erregt die Erwartung, bas Leben in voller Attualität wiederzugeben, tann jedoch diefe Erwartung nie vollftandig erfüllen. Auch die Diderot= und Ifflandichen Familiengemalbe thun joldes nicht, benn jedermann weiß, daß eine Sandlung in Wahrheit gang anders verläuft, daß bie Berfonen nicht fo fprechen, wie in ben Studen, daß fie im Leben nicht fo beftandig mit ber uns intereffirenden Sache beichäftigt find, daß fie ingwischen auch ichlafen, effen und fo weiter. Gben in bem nun, mas man bom realistischen Standpunkte aus mangelhaft finden muß, zeigt fich bei berartigen Schaufpielen noch ein Reft ber Runft, indes nur ein hochft armfeliger. Sie verhalten sich zu ben höheren poetischen Dramen wie Wachsfiguren zu Statuen; in hinsicht ber genaueren Naturnachahmung ist unstreitig eine gute Wachsfigur bem belveberischen Apoll weit überlegen: sie kann sogar die Täuschung
hervorrusen, man erblicke ein lebendes Wesen. Aber jeder
weiß, daß solche Gestalten, die auf den gebildeten Sinn
eher einen widrigen als einen angenehmen Gindruck machen,
nichts mit der Kunst gemein haben.

Wer nicht annimmt, daß es eine poetische Bahricheinlichfeit gibt, die von ber bes gewöhnlichen Lebens verschieden ift, ber muß überall in ben vorzüglichsten Dramen auf völlige Unmöglichkeiten ftogen, und wirklich ift auch ber größten Tragodie ber Welt, bem "König Lear", Diefer Bormurf gemacht worben, besonders ben Scenen gwijchen Blofter und feinen beiben Sohnen. Schiller hat Diefe Episobe in ben "Räubern" offenbar vor Augen gehabt, aber nicht im mindeften gesucht, beren fogenannte Unmahrfceinlichfeit zu vermeiben. Gelbft wenn man fich ben alten Moor icon als halb findisch bentt, lägt fich ichmer erflaren, daß er ben Charafter bes nichtsmurbigen Cohnes fo gar nicht tennen follte, ferner bag er ben von biefem betrügerifch geschmiedeten Brief ohne Beiteres für echt halt und daraufhin feinen Rarl verflucht. Aber die Unglaublichfeit machft, als Rarl nun auch bem Schreiben bes icandlichen Bruders unbedingt Glauben schenkt und fodann Amalie fich durch hermann in gleicher Weise übertölpeln läßt. non plus ultra jedoch ift, bag Rarl fich unter bem Ramen eines andern jungen Brafen bei der Beliebten einführt und von der letteren nicht erkannt wird, mahrend doch dem alten Daniel die Buge feines herrn fofort auffallen. Schiller mar in Diefer Sinficht in allen feinen Studen gleich foralos. Dag Fiesto, ber boch als icharffinnig und welttlug geschildert wird, fich fo leichtfinnig in die Sande des fpigbubifchen Mohren liefert, ber ja aus ihm machen tann, mas er will, ftreift ans Marchenhafte. Diejenigen indeffen, Die überall "Unwahrscheinlichkeit" wittern und ein Stud riidfichtslos verdammen, in welchem ihnen nur der fleinfte Umstand in folder Beziehung bedentlich icheint, follten fich hierüber bei Leising Aufklärung suchen. In der That ist die von ihm ersonnene Jabel des "Nathan" im bochften Grade bas, mas fie als "unmahricheinlich" tabeln: ein driftlicher Tempelherr enthüllt fich als Sohn von Saladins Bruder, ber, natürlich Mohammedaner, mit einer Chriftin vermählt gewesen ift und an ihrer Seite in Deutschland aelebt bat! Cben diefer Tempelberr rettet ein Judenmädchen aus den Flammen und verliebt fich leidenschaftlich in fie, will fie auch beiraten, ohne bag fie Chriftin murbe! Schlieflich zeigt es fich, daß das Judenmadchen feine Schwester ift. Sie ift aber in bas Saus bes Juben Nathan aufgenommen worden, ber fie im Judentum bat erziehen laffen; im Saufe Diefes Juden führt jugleich eine alte Chriftin Die Wirtichaft!! - bann ber Charafter bes Nathan, der religios jo aufgeklärt ift, wie Mofes Mendelsfohn - dies alles im Mittelalter und noch bagu in einem Lande, wo der Sag gwifchen Juden, Chriften und Moham= medanern heftiger loberte als irgendwo fonft!

Bei der großen Begünstigung, beren sich jest alles Boltsmäßige erfreut, ist auch behauptet worden, Sagen, welche schon Generationen lang durch ben Mund des Boltes gegangen seien, hatten badurch die höchste Rundung und Bollenbung erreicht, alle Luden in ber Motivirung feien ergangt, alle Unwahrscheinlichkeiten getilgt worben, inbem jeder Erzähler bem noch Mangelnden nachgeholfen habe, und baber feien folde Sagen ben Dichtern gang befonders gur Bearbeitung ju empfehlen. Diefe Behauptung liefert ben Beweis bafür, daß nicht felten etwas mit apodittifcher Gewißheit ausgesprochen wird, mas boch ber Wahrheit geradezu ins Geficht ichlagt. In ber That, wie bies gum Beispiel bei ber Dedipus- und Tellfage in die Augen fpringt, leiben manche Boltstraditionen an den größten Unmahrscheinlichkeiten, und zwar nicht etwa an folden, bie bon bem, alles poetischen Sinnes baren Alltagsverftande bafür gehalten werben und in aller Boefie unvermeiblich find, sondern auch an wirklichen, bandgreiflichen, (Natürlich ift bier nicht von Mothen und Marchen bie Rebe, Die gang anderen Befegen unterworfen find.) Einen auffallenden Beleg beffen bietet bie berühmte, burch gwei Jahrtaufenbe hindurchgegangene Tradition von Möris und Phintias, die, von Spginus ergablt. Schiller ben Stoff gu feiner "Burgicaft" geliefert bat. Dag ein Tprann wie Dionps einem Mörder, ber eben ben Dolch gegen ihn erhoben bat, Frift von brei Tagen ju einer Reife gibt und die Burgichaft eines andern annimmt, ift gewiß im hochften Grade unmahricheinlich, mo nicht undentbar. Nabezu lächerlich aber ift es, bag Moris lediglich ju bem 3mede, feine Schwester ju verheiraten, an feinen Freund bas Unfinnen ftellt, daß er mit Befahr feines Lebens für ibn hafte. Diefe beiden handgreiflichen Unwahrscheinlichkeiten lagen in der Ueberlieferung, und alle die Beichlechter, durch beren Mund die lettere gegangen, haben feinen Unftog baran genommen. Chenfowenig Schiller: nach ber Weise ber heutigen Rritit. bie es fich jur Aufgabe macht, bergleichen auszuwittern, fonnte man felbst fagen, ber große Dichter habe an Unmahricheinlichkeiten ein Behagen gehabt und beshalb gu ben beiden, in der alten Sage vorgefundenen noch eine neue gefügt. Bor Morgenrot bes britten Tages tritt Moris die Rudreise an; "ba fturgt unendlicher Regen berab", die Strome treten aus ihren Ufern und ichwemmen Die Bruden hinmeg; und nun fintt Moris noch an demjelben Tage, an beffen Morgen ober auch die Nacht vorher unendlicher Regen gefallen, vor Durft verschmachtend nieder, wird auch erft burch eine Quelle, die unerwartet hervorsprubelt, gerettet! Diefer angebliche Borgang ift breifach Erftens verlaufen fich folde Fluten nicht fo undentbar. rafc, zweitens, auch wenn man bas Lettere wider alle Naturwahrheit annehmen wollte, verschmachtet man wohl auf langer Buftenreise, nicht aber bei auch noch fo ftartem Connenbrande auf einer Tagesmanderung; brittens wird Moris, felbft wenn er ein arger Schwächling gemefen ware, fich nicht feiner Ermattung in dem Moment bingegeben haben, mo die fleinfte Bergogerung feiner Rudfehr das Leben des Freundes aufs Spiel fette. endlich von allen als außerordentliche Sochherzigkeit angesehen wird, wenn Moris Wort halt und gurudfehrt, mahrend er boch bei anderem Sandeln ein elender Schurfe gemefen fein mußte, ift, um dies bier beiläufig ju fagen, ein Fleden auf ber Ballade, ber freilich nicht in die Rategorie ber Unwahrscheinlichkeit fällt.

Schillers Gebicht ift feit Menschenaltern in aller Munbe und bon hunderttausenben recitirt worben, und bie letteren

haben sich durch die angeführten Gebrechen nicht in desien Genuß stören lassen. Bon den Lesern und der Kritik aber, welche bei neueren Werken die kleinsten vermeintlichen Unwahrscheinlichkeiten zu rügen lieben, dagegen Schillers Ballade, in deren engen Raum sich so viel Undentbares zusammendrängt, als klassisch verehren, kann man mit Recht sagen, daß sie Miden seihen und Kamele verschlucken.

#### III.

# Originalitat und Plagiate.

Wenn ein Dichter herabgesett werden soll, so bedient man sich dazu oft der Bemertung, derselbe besitze zwar diese und sene guten Eigenschaften, ihm fehle aber Orisginalität. Es ist dies eines jener Worte, welche von der Gedankenlosigkeit viel im Munde gesührt werden und deren Gebrauch meist ebensoviel Unkenntnis wie Unklarheit der Begrisse verrät. Nur die Dichter primitiver Perioden, die feine Vorgänger hatten, können, streng genommen, originell heißen, und selbst ihnen kann man dies Epithet kaum geben, da man nicht weiß, wieviel zum Beispiel der Sänger der "Jisä" anderen früheren oder gleichzeitigen Rhapsoden, deren Dichtungen verschollen sind, verdankt. Schon Aeschylus, Sopholles und Euripides standen auf den Schultern von Vorgängern und benühten die Werke dieser ebenso wie gegenseitig ihre eigenen. Die römischen Poeten waren sogar

ftolz darauf, schöne Stellen aus den hellenischen geschickt in ihre eigenen Werte einzufügen, und man pries Birgil dafür, daß er seine "Eflogen" und seine "Ueneis" mit Passagen aus Theotrit und Apollonius von Rhodos geschmüdt habe. Daß Horaz seine Oden zum großen Teil älteren der griechischen Lyriter nachgebildet hat, ist bekannt. Ganz ebenso hielten die Dichter der Renaissance, zum Beispiel Ariost und Camoöns, es für einen Borzug ihrer Werte, daß sie glänzende Stellen aus Catus — siehe das berühmte Gleichnis über die Rose — Birgis, Petrarca, Lucan und anderen in ihre eigenen Dichtungen aufnahmen.

Driginell follte ber Dichter beigen, ber fich an feinen Borganger anschließt, beffen Werte an die feines andern erinnern. Bunachft ift nun zu bemerten, bag manche Boeten, bie vorzugsmeise für originell gehalten werben, auf bies Epitheton gerade am wenigsten Unspruch haben. Gie gelten für eigentumlich, weil die Dichter, welche fie nachgeahmt haben, die literarijden Schulen, aus benen fie berborgegangen, in Bergeffenheit geraten ober doch meniger betanut find. Beinrich Beine jum Beifpiel murde nicht, wie bies oft geschieht, wegen feiner Originalität gepriefen werben, wenn die Dichtungen ber Romantiter, die mahrend feiner Jugendzeit ben literarifden Martt beherrichten, jest nicht großenteils verschollen maren. Schon Gobete bat barauf aufmertfam gemacht, bag bas vielgefungene Lieb von der Lorelei in den Anfangsversen lebhaft an ein dasfelbe Thema behandelndes Gedicht vom Grafen Löben erinnert. Die 3bee gu ber pitanten Romange bon bem "großen Schriftgelehrten Rabbi Jerael von Caragoffa" ift offenbar aus einer Romange in Fouques Zauberring

genommen, nur daß hier ein Maure die Stelle des Juden vertritt. Roch auffallender indessen ift es, wie start Heine Lied benützt hat; in der That lehnen sich seine "Nordseebilder" in Form und Inhalt Tieds "Reisegedichten aus Italien" an, was schon aus folgender Stelle eines der letzteren erhellt:

Sinnend ging ich weiter, Tiefer Gedanken voll, Und meine Seele weilte, heimatlicher Gefühle schwanger, In lieben Laterlande. Dachte der Leiezirkel, Der Journalgesellichaften —

O armes Florenz, Das du nur bilblich Bon unfrer Bildung Die ichwache Ahnung hegft!

(Tied's "Bebichte". Reue Musgabe. Berlin 1841. C. 546.)

## Cbenfo aus der nachftehenden:

3ch, des Geichwähes müde, Hatte ichon die Silbergroschen gefaht. Die isch nun in die Finger glitten. Doch wo ist der Play? Fragt' ich ungeduldig.

Trefflichster, sagte ber Schalt, Indem er mit leifer Hand, Die Wange mir rührend, den Kopf mir richtete, hier liegt er bor denfelben, Wir stehn schon barauf.

(M. a. D. S. 273.)

Allerdings fann man zum Ruhme Heines sagen, daß er als Lyrifer die Romantifer übertroffen hat. Kaum dasselbe darf don Freiligrath, der auch oft ein origineller Dichter genannt wird, seinem Borbilde Victor Hugo gegenüber behauptet werden. Daß der Deutsche sehr auffallend in den Fußstapfen des Franzosen wandelt, daß er sowohl in der Form wie im Inhalte dessen Nachahmer ist, liegt auf der Hand; aber wie unendlich weiter ist der Gedankentreis des großen Franzosen, wie viel reicher seine Phantasie, und wie viel mannigfaltigere Töne weiß er anzuschlagen!

Grabbe hat in seinem wilden, aber an großen Zügen reichen "Herzog von Gotland", wie er dies selbst übrigens zugesteht, eine Scene aus einem Drama von Achim von Arnim benügt, und dem genialen Shelley, der gewiß reich genug war, um bei niemand eine Anleihe machen zu müssen, ist vorgerückt worden, er habe die Ansangsverse seiner "Queen Mod" aus Southeys "Thalaba" entlehnt, und man hat behauptet, die Scene der Ermordung des alten Cenci in seinem berühmten gleichnamigen Trauerspiel seinen "Macbeth", die der Beschwörung des Ahasverus in seinem "Hellas" aus den Persern des Aeschylus, wo der Schatten des Darius erscheint, entlehnt.

Goethe hat vielsach unter der Anschuldigung zu leiden gehabt, er habe sich Entlehnungeu zu Schulden tommen lassen, zum Beispiel das Stürzen der Ottilie ins Wasser in den "Wahlverwandtschaften" aus Rousseaus "Reuer Heloise", der erste Monolog des Faust aus dem gleichnamigen Drama des alten Marlow. In demselben habe er auch den Ansang von Calderons "Wundertätigem Magus" vor Augen gehabt. "Das Vorspiel im Himmel" würde nicht existien, wenn es tein Buch Hood gäbe, und zwei der Gedichte des west-östlichen Diwan, sicher die besten unter allen darin enthaltenen, sollen nicht von ihm, sondern von Frau von Villemer sein.

Bielfach bezeichnet man als originell besonders folche Dichter, die gemiffe Gigenheiten in einseitiger Beife ausgebildet haben, welche fie, fei es auch auf wenig lobenswerte Beife, leicht von anderen unterscheiden laffen. Go befteht die angebliche Originalität Beines nicht in feinen poetischen Borgugen, fondern in feiner nach Tieds Borgange ausgebildeten Manier, burleste Ginfalle in den Ernft eingu= mifchen und die Wirtung eines oft tief empfundenen Liedes burch die angehängte tomische Bointe gu gerftoren. Berade Diefe Manier indes, die ihm eine Beitlang Beifall berichaffte, wird vielleicht bewirten, daß die Nachwelt fich von ihm abwendet. Bas als die Originalität Freiligraths bervorgehoben wird, beruht auf der Uebertreibung des Rolorits, bem Musichütten aller Farbentopfe auf feine Bilber aus fernen Bonen, auf dem übermäßigen Bebrauche von Fremd= wörtern und jo weiter. Es find also feine Musmuchfe, nicht feine guten Eigenschaften, - Die wir nicht vertennen wollen - worans ihm der Ruf der Originalität erwachfen ift. Much Grabbe ift nicht wegen feiner großen poetiichen Qualitäten, fondern wegen feiner Bigarrerien und Extravagangen in den Ruf eines originellen Dichters getommen. Nicht viele haben das Talent und die guten Gigenschaften diefer drei, aber es wird nicht an folden fehlen, die burch eine angenommene Manier, Ausschweifungen nach ber einen oder andern Seite bin, fich ben auf diefe Urt fo leicht ju erringenden Ruhm ber Originalität verschaffen werden.

Nun entsteht benn die Frage, ob auf die Dichter ersten Ranges bas Epithet der Originalität gar nicht passe, und es dient darauf zur Antwort: Gewiß findet auf sie dies Wort seine Anwendung; allein in einem ganz andern

Gin Chatespeare, ein Goethe, ein Schiller haben ficher eine ausgesprochene Physiognomie und unterscheiden fich im Großen und Bangen bon jedem andern Dichter. Aber dies ichließt nicht aus, daß fie vielfache Ginmirfungen von anderen Seiten empfangen haben, Ginmirfungen, Die fich beutlich in ihren Werten zeigen. Gie alle, nicht blog bie namentlich angeführten, fteben auf ben Schultern ihrer Borganger. Auch haben fie es verschmaht, fich auf mohlfeile Beife ben Schein von Eigenartigfeit ju geben. Wenn fich auffallende Buge und Bunderlichkeiten bei ihnen finden, die an diejenigen der obengenannten erinnern fonnen, fo ift dies entweder nur bei ihren unvolltommenen Jugendwerten der Fall, oder fie haben folde Abfonderlichkeiten bon ihrem Beitalter und ber Schule, in ber fie fich gebilbet, übertommen. So unterscheibet fich Shatespeare hauptfächlich burch feine bobe Bortrefflichteit von den anderen englischen Buhnendichtern feines Jahrhunderts. Originell im Sinne, wie ein Grabbe, ein Umabeus Soffmann (ber Berfaffer ber "Serapionsbrüber") tann er nicht genannt werben; auch nicht originell beshalb, weil er nichts bon anderen entlehnt hatte. Ware letteres die Sauptfignatur eines originellen Dichters, fo murben feine Borganger und älteren Beitgenoffen Marlow und ber Berfaffer ber "Spanischen Tragodie" (And) großere Dichter fein, als er. Denn ziemlich alles, was man gewöhnlich als Eigentümlichteit Chatespeares bezeichnet, findet fich ichon in diefen; und amar in ihnen, wie es icheint, großenteils guerft, ba Lilly und Beele einen andern Stil hatten. Ber die Berte eines Deffer, Bebfter, Middleton, Tourneur, Rowley und anderer zeitgenöffischer Dichter lieft, wird barin viele Stellen finden, die Shatespeare geschrieben haben tonnte, und ich glaube, daß man die größten Renner des letteren bamit irre gu führen im ftande mare; bennoch find fie teine Nachahmer des größeren Dramatifers, fondern nur Mitglieder berfelben Schule. Shatespeare übertrifft fie alle unendlich in der Gesamtkomposition; es mochte jedoch schwer fein, außer dieser feiner höberen Bortrefflichteit eine andere Gigentümlichkeit anzugeben, durch die er fich von ihnen unterichiede. Bie viele altere Stude er nur überarbeitet bat. ift befannt. Reuerlich ift noch bargethan worden, daß er ftellenweise auch alte italienische Dramen benütt und nicht nur einzelne Situationen, fondern auch ben Wortlaut mancher Reben von ihnen entlehnt hat. Man hat nachgewiesen, wie Stellen im "hamlet", wo bon den abgeschiedenen Beiftern die Rede ift, ftart an abnliche in Dantes "Bolle" erinnern, wie die Baltonfcene in "Romeo und Julia" eine offenbare Reminisgeng an eine abnliche in bem Trauerspiel "Sabriana" bes Luigi Groto ift. -Unter ben fpanischen Dramatitern hat Calberon immer als der größte gegolten. Dennoch find feine Dramen vielfach auf die feiner Borganger gegründet und er bat aus letteren gange Scenen entnommen. Bas Originalität anlangt, fo fteht ibm Lope be Bega himmelweit voran. Letterer ift einer ber wenigen bedeutenden Dichter, Die auf ben Namen originell Unspruch haben; benn er hat die fpanische Romödie, wenn auch nicht gang allein geschaffen, boch im wesentlichen so gestaltet, wie sie nachber geblieben Bon feinem Nachfolger Calberon ift diefelbe nur in allen ihren Teilen feiner ausgebildet worden; trogbem reicht man diesem die Palme bor seinem originelleren Bor-Chad, "Berfpeftiven". II.

ganger. Bas unferen Goethe betrifft, fo ift er, wie ich bemertt, von vielen alteren Dichtern angeregt worben. Daß auch feine Beitgenoffen Leng und Wagner Ginfluß auf ibn gehabt, und daß biefe Ginfluffe fich felbit in feiner größten Dichtung "Fauft" tundgeben, ift mehrfach bargethan worden; auch feine Originalität besteht nur in feiner Die anderen überragenben Große. - Schiller ift origineller in feinen unreifen Jugendprodutten als in feinen vollendeten Werten; bennoch ift auch bas jum Teil nur Schein. Die Literatur jener Zeit muftert, jum Beifpiel Wielands "Mertur" und die damaligen Iprifchen Sammlungen, fo findet man gablreiche Bedichte, an welche Diejenigen ber Schillerichen "Anthologie" antlingen. Wie fich in feinen erften Trauerspielen die Einwirkungen Shakespeares, Leffings, ber berichiedenen Sturm= und Drangbichter, namentlich Rlingers, ja Gemmingens verraten, brauche ich bier nicht erft hervorzuheben. Gelbit noch in bem Monolog ber "Jungfrau von Orleans": "Lebt wohl, ihr Berge" und fo weiter findet fich, wie neuerdings in einem lejenswerten Schulprogramm nachgewiesen worben, eine offenbare Reminisgeng an eine lateinische Schultragobie bes fiebengebnten Jahrhunderts, beren Belbin eben biefe Johanna ift. Da fich ein Eremplar biefes Trauerfpiels auf ber Bibliothet ju Jena befindet (in bemfelben Bande ift auch ein lateinisches Drama "Wallenftein" enthalten), fann nicht bezweifelt werden, daß er es gefannt hat. \*)

<sup>\*)</sup> Siehe die Abhandlung Göttlings über einen Borganger Schillers in der "Jungfrau" und im "Wallenstein" in dem Programme der Universität Jena vom Jahre 1862.

Wenn man Byron originell nennt, wie dies hie und ba geschieht, fo bezeugt folches nur die Unwiffenheit Derer, die es aussprechen. Der englische Lord murbe fein ganges leben hindurch gerade bon ben Bormurfen berfolgt, er begehe Plagiate an ben poetischen Werten anderer. In feiner "Belagerung von Rorinth" finden fich gebn gange Berfe, bie beinahe wortlich aus ber "Chriftabel" von Coleridge genommen find. Als ihm dies vorgerudt murbe, ermiderte er lachend, es fei ein Unglud, ein ju gutes Gedachtnis ju Bleich nach bem Erscheinen feiner "Braut bon Abydos" ward ihm vorgeworfen, deren Anfangsverfe ,Know ye the land?" aus bem "Liebe Mignons" genommen gu haben. Much flagte ihn ber Dichter John Galt an, er habe ihm die 3bee ju feinem "Child Harold", fowie gange Berfe Diefes Gebichts entwandt. Moge dies auf fich beruben; boch in Bezug auf Byrons größtes und wirklich eminentes Gedicht "Don Juan" fann positiv behauptet werden, bag es fich auf bas engfte an verschiedene Borbilder anlehnt und feinen Borgug nur darin hat, daß es fich weit über diefelben erhebt. Byron felbft hat bieraus nicht im mindeften einen Sehl gemacht; er fagt verschiedent= lich bon feinem "Beppo" wie bon feinem "Don Juan", balb, fie feien im Bernesten Stil gefdrieben, balb, er habe fich Whiftlecraft babei jum Mufter genommen. Nämlich nachbem ichon Bulci im funfzehnten Jahrhundert ein großes Rittergedicht "Morgante" in Ottaben, unter Ginmifchung vieler baroden Reime und in halb ernfter, halb burlester Beise gedichtet hatte, folgte ibm später mit größtem Succeg Berni, der den "Roland" des Bojardo in folder Manier umidrieb. Nach England ward diese humoristische Gattung

von dem geiftvollen Whiftletraft binübergepflangt, und die gablreichen Broben aus feiner Dichtung, welche neuere Berausgeber Bprons ben Werten bes letteren beigefügt haben, laffen erkennen, wie genau fich ber Lord in allen Buntten an feinen Borganger angeschloffen bat. Byron hatte nicht berichweigen follen, wie ihm noch ein anderes italienisches Borbild febr bestimmt bor Mugen geftunden hat: nämlich Cafti. Die "Novelle galanti" biefes Boeten, ber nebenbei Abbate mar, fteben megen ihrer Lascivität in üblem Rufe; allein fie besigen in ihrem Bige, ihrer fprudelnden Laune und ihren mit wunderbarer Leichtigteit binfliegenden Ottaven binlänglich gute Gigenschaften, um ju erflären, bag Byron an ihnen Befallen fand. Barode Reime und ber Wechsel von Ernft und Romit finden fich auch bei Cafti. Des letteren Rovelle "La diavolessa", morin die Abenteuer eines Betters des Don Juan ergablt werben und unter anderem auch ein Schiffbruch vortommt, hat offenbar die erste 3dee zu Byrons freilich viel borjüglicherem Epos geboten.

Allerdings werden gute Dichter dasjenige, was sie ihren Borgängern verdanken oder was ihnen mit ihren Zeitgenossen gemein ist, immer mit dem Stempel ihres Geistes umprägen und dadurch zu ihrem Eigentum machen; darin unterscheiden sie sich von solchen, die ohne eigene Individualität bald dieses, bald jenes Vorbisd nachahmen. Aber Originalität in dem Sinne, der gewöhnlich damit verbunden wird, von Poeten oder Künstlern zu verlangen oder sie ihnen als Ziel ihres Strebens vorzuhalten, ist höchst unziemlich; es kann dadurch nur das verderbliche Haspennach dem Frappanten und Seltsamen gesördert werden.

Sollte ein Dichter nicht auf feinen Borgangern fußen und alles aus fich felbst ichopfen, fo murbe die Runft immer auf der unterften Stufe fteben bleiben; benn ber nachfolgende wurde immer wieder ba anfangen, wo auch ber vorbergebende icon begonnen batte. Wollte er barnach trachten, etwas ju icaffen, mas gar feine Bermandtichaft mit icon Dagemesenem batte, fo murbe er Diggeburten hervorbringen, die vielleicht augenblidlich Aufsehen erregten, aber auf die Dauer feine Sympathie finden tonnten. Driginell zu fein ift keineswegs immer ein Ruhm. halt fich in ber Runft ebenfo bamit wie in ber Ratur, wo das Rhinozeros und das Kanguru sicher originelle Beschöpfe find, indeffen feinesmegs ju den Bierden bes Tierreichs gehören, fondern weit hinter dem edlen Roffe und bem guten treuen Sunde gurudfteben.

#### IV.

## Meber den Reim.

Mis Platen die Forderung der Reinheit des Reimes aufstellte, hat er unbegreiflicherweise einen sehr wichtigen Punkt ganz außer acht gelassen, nämlich daß unzählige deutsche Worte in verschiedenen Gegenden Deutschlands ganz verschieden ausgesprochen werden, ohne daß die eine Gegend ein Recht zu der Behauptung hätte, ihre Aussprache sei richtig und die der anderen salsch. Wenn man pro-

vingiell die harten und weichen Buchftaben in der Mitte ber Borte nicht unterscheiben fann und "reben" ebenfo wie "beten" ausspricht, fo ift bies entichieben falich; aber in Bezug auf die Debnung ober Scharfung ber Botale gibt es fein Gefet und fie mechfelt in unglaublicher Beife nicht nur gwischen bem Norben und Guben, sonbern auch zwischen bem Weften und Often von Deutschland, und mer bei Fugreifen barauf achten will, tann oft an einem Tage eine mehrfach verschiedene Mussprache mahrnehmen. hat auch Blaten die erftrebte Reinheit des Reimes boch= ftens für Franten ober Oberbanern erreicht. jum Beifpiel in den Berfen der Ballade "Bobir" er und umber. Grab und gab, nach und Schmach reimt. fo ift bas für einen großen Teil von Deutschland anftogig, indem dafelbft vielmehr er mit Berr, Grab mit fnapp, nach mit flach einen reinen Reim bilbet. Es gibt menige beutsche Worte, in Bezug auf welche nicht eine folche Berichiedenheit der Aussprache ftattfande. In vielen Teilen Norddeutschlands fpricht man Gras, Glas, Grug mit gefcharftem a und u; im Guben ziemlich allgemein Bras, Blas, Grug. In ber einen Gegend bilbet Granit einen guten Reim mit Schritt, in einer anbern beißt bas Bort Granit und reimt auf fieht; in ber einen fagt man die Flogen (bes Fifches), die Beichofe, in der andern die Floffen, die Beichoffe; in ber einen reimt bof auf troff, in ber andern auf Philosoph. Die einen fagen Tag, nach, Schmach, Die anderen Tag, nach, Somach; aber nun ift noch wieder ein Unterschied, daß bei ben einen bas g in Tag faft lautet wie t, bei ben anderen bagegen wie ch: jene glauben bas Bort richtig auf erichrat reimen zu burfen, bie letteren jedoch auf brach; allein je nach ber Scharfung oder Dehnung des a findet abermals eine Berichiedenheit ftatt, und nicht erichrat, fonbern Gefdmad, nicht brach, fondern Rach ober mach ericheint als richtiger Reim auf Tag. - Es ift nun bochft auffallend, daß die meiften unferer Berslehrer immer ihre provingielle Musfprache für bie richtige halten und bemgemäß Regeln geben, bie völlig irreleitend und ungulaffig find. Auch in Rezensionen findet man oft Reime als falich getabelt, bie für einen großen Teil bon Deutschland bolltommen richtig find. In bem Berte eines mit Recht geschätten Schrift= ftellers las ich noch jungft, es fei unftatthaft, Beter auf Beter gu reimen; biefe Meinung beruht aber nur barauf, bağ in Schwaben Beter wie Better ausgesprochen wird. Benn man nun biefe erstannliche Berichiebenbeit ber Musfprache in ben berichiebenen Gegenden in bas Muge faßt, jo wird man fich überzeugen, daß eine Richtigfeit ber Reime, bie für gang Deutschland Geltung batte, unmöglich ift; nur wenn es eine oberheffische, oftpreußische, subbaprische, fteiermartifche Boefie gabe, ließe fich folches erreichen. Wir wollen aber eine beutiche Dichtfunft, und ba icheint es mir unerläglich, daß jeder Bebildete fich ber Berichiedenheit der Aussprache, wie fie nun einmal herrscht, bewußt werde und beim Lefen bon Berfen barauf Rudficht nehme, fo daß der Unterschied in der Dehnung und Scharfung ber Botale fich ausgleiche. 3ch felbit, ber ich ben größten Teil meines Lebens in Gubbeutschland gugebracht, aber doch auch viel in Nordbeutschland gelebt, habe mich hieran so gewöhnt, daß ich bei der Lefung von Gedichten die

Ballion.

betreffenden Borte immer ausipreche, wie es ber Gleichklana erfordert; und alle follten bas Nämliche thun, fonft ift aus diefem Labnrinth fein Ausweg zu finden. Man follte da, wo es thunlich, die erforderte Aussprache auch ichon burch bie Schreibung andeuten und gum Beifpiel bas Wort Stätte, wenn es, wie in manchen Gegenden, gebehnt ausgesprochen werben foll, State ichreiben, mas man auch als eine andere Form besfelben Wortes anfeben tann. - Schlimmer verhalt es fich mit ben wirklich unrichtigen Reimen. Darunter find unftreitig die Reime bon Gilben, welche verschiedene Ronfonanten haben, jum Beifpiel bluten und Juden, Roje und Schoke Die bedenklichsten, und wohl alle auten neueren Dichter haben fie gefliffentlich ver-Bas die Reime bon berichiedenen Botalen bemieden. trifft, wie grun und gieh'n, fcon und geh'n, fo hat dagegen Blaten in der Rigorosität, mit welcher er sie verbannte, nur wenige Nachfolger gehabt, und fogar die formftrengften unter ben feit ibm aufgetretenen Bocten geftatten fich bie und ba berartige ungleiche Botale auf einander zu reimen. Platen felbst hat doch eigentlich auch bas Gefet, bas er aufftellte, zuweilen mehr umgangen als befolgt, wenn er jum Beifpiel, um einen vollen Gleichflang auf ftuben ju finden, fprüten ichreibt. Die großes Gewicht auf Diefen Buntt legen, tann man überhaupt entgegen halten, daß Goethe und Schiller fich in ber hinficht ber außerften Freiheit bedient haben, daß alle ihre Gedichte bon falichen Reimen jeder Art wimmeln, fogar bon folden, die man beute für burchaus unzuläffig erflärt, und bag biefelben uns boch burch ihren Wohlklang entzuden. Es mar eine Berfidie Schlegels, bag er haupt-

fachlich Schiller wegen feiner unrichtigen Reime tabelte, bei der Gelegenheit aber bon Goethe fcwieg, als ob letterer in folder Beziehung muftergiltig mare. Die argen ichmabischen Reime, Die allerdings Schillers Gebichte in ber "Unthologie" enthielten, bat er felbit fpater verbeffert, und mas feine Iprifchen Boefien betrifft, wie er fie in die Gefamtausgabe aufgenommen, fo fteben Goethes Gedichte benfelben an Reinheit ber Reime feineswegs boran. ber Zueignung "Der Morgen fam, es icheuchten feine Tritte" haben bie famtlichen vier erften Strophen unrichtige Reime. Goethe reimt ohne Strupel b und t, & und f, g und ch in ber Mitte ber Worte mit einander; ja, er macht fich tein Bewiffen baraus, Reime zu gebrauchen, Die fowohl in Bezug auf die Ronfonanten als auf die Botale unrein find, wie jum Beifpiel bergnugen und Briechen in bem Bedichte "Studien". Nachdem nun einmal feit Platen fich in biefem Betracht die Forberungen gefteigert haben, werben freilich die Dichter wohlthun, fich einer größeren Strenge in ber Bahl ber Reime gu befleißigen, namentlich die für ein gebildetes Ohr wirklich anftogigen Reime bon harten auf weiche Ronfonanten innerhalb ber Borte ju bermeiben; indeffen glaube ich, bag ju große Beinlichkeit nach biefer Richtung bin unferer Poefie ichablich Platen felbft hat niemals ein größeres Befein müßte. bicht in Reimen geschrieben; hatte er es versucht, fo murbe er fich bald überzeugt haben, daß die dann bei feinen Grundfagen unbermeidliche Wiederfehr berfelben Reime eine weit unangenehmere Wirfung berborbringen mußte, als ein bin und wieder bortommender falicher Botalreim. Die Bahl ber reinen Reime ift, fogar wenn man nach meinem obigen Borichlag die Gilben mit gedehnten ober geschärften Botalen hingurechnet, im Deutschen feine große, und ber Dichter, ber immer nur einen folden bestimmten engen Rreis von Bersendungen gur Disposition bat, muß fich in feiner freien Bewegung febr beeintrachtigt fühlen. glaube gerne, daß wenn man fich einmal das Agiom feftftellte, nur Reime von untabelhafter Echtheit ju gebrauchen, man leicht Seiten auf Seiten mit folden anfüllen tonnte; aber mahricheinlich ift mir, daß, mas ber Bohllaut dabei gewonne, ber innere Behalt ber Dichtung einbugen murbe. Führe man nicht Gottfrieds bon Strafburg "Triftan und Molbe" ober bie Lieber ber Minnefanger bagegen an! Bunachft ift in bem erften, wie in ben letteren bie unaufhörliche Wiederholung ber nämlichen Reime bochft ermubend; fobann aber bewegt fich bie mittelalterliche Dichtung in febr beidrantten Babnen, Die uns unmöglich mehr genügen tonnen. Die Poefie, welche bie hochften Gebanten eines jeben Zeitalters aussprechen foll, bedarf in unserer gegen bas Mittelalter fo borgerudten Beriobe auch reicherer Musbrudsmittel als Diejenige bes breigehnten Jahrhunderts. 3ch geftebe baber, bag bie bon manchen eingeschärfte Forberung ber Reimreinheit mir, abgesehen von ihrer Unerfüllbarteit, auf ein hemmnis für Die reichere Entfaltung ber beutschen Boefie bingugielen icheint.

V.

## Meber den Biatus.

In allen Berglebren wird ber fogenannte Sigtus verpont; boch wird er fich mohl nie gang bermeiben laffen und ift auch ichwerlich bon irgend einem Dichter völlig bermieben worden. Blaten, beffen Behör fast franthaft empfindlich war, beginnt bennoch ein Sonett mit zwei hiaten: "D ihr, die ihr beneidetet mein Leben!" Für besonders anftogig wird meiftens ber Busammenftog eines ftummen e mit einem zweiten e ober einem i gehalten; benen indeffen, bie hievor jurudichaubern, fann man entgegenhalten, bag in manchen iconen, fehr popular geworbenen und vielfach gefungenen Liebern gar feine Rudficht bierauf genommen Rur wenige beutsche Bedichte haben fo große Berbreitung gefunden, find fo vielfach tomponirt und bon Sangern und Sangerinnen vorgetragen worden wie biejenigen Beines; gleichwohl finden sich in ihnen auf Schritt und Tritt Siaten ber ichlimmften Urt. Bare nun ber burch bas Aufeinanderprallen zweier e, ober eines e und i hervorgerufene Uebelftand wirklich fo ftorend, wie man vorgibt, fo mußten die Unhörer von Beines Liebern baburch in ihrem Genuffe ftart beeintrachtigt werden. Biergegen fpricht aber bie Erfahrung, die allgemeine Beliebtheit diefer Lieder und ber Umftand, bag die beften Romponiften, wie Schubert, Mendelsfohn und Schumann, fie mit Borliebe in Mufit gefett haben, mas fie boch gewiß nicht gethan hatten, wenn ihr Ohr von dem häufigen Siatus in ben Berjen fo unangenehm berührt worden mare. 3ch mage fogar gu behaupten, daß diese Biaten bon nur fehr meni= gen unter den vielen Taufenden bemertt worden find, die Beines Lieder gefungen oder auch recitirt haben. Gin zweiter guter und in der Form fehr forgfältiger Dichter, Bebbel, nimmt auch gar feine Rudficht auf bas Aufeinandertreffen ameier Bofale. Undere bagegen geben fich große Dube, basfelbe zu bermeiben, ober, wenn es nicht anders möglich ift, dem Siatus durch Apostrophirung bes erften Wortes vorzubeugen. Das mag in gemiffen Fällen empfehlenswert fein; durch die häufige Unwendung folder Apostrophirung indes wird ein Uebelftand erzeugt, der ichlimmer ift als berjenige, welcher baburch vermieden werden foll. fenne Dichtungen, namentlich poetische llebersetungen, die burch folde Siatus-Scheu und die ihretwegen gemachten Abfürzungen bor bem gefährlichen Botal formlich entftellt find. Man wird baber wohlthun, lieber bier und ba ein paar Botale neben einander fteben ju laffen, als fie durch= aus ausmergen zu wollen, weil man fonft leicht aus ber Schlla in die Charybbis gerat.

### VI.

### Produktionsdauer.

Es ist bemerkenswert, wie offenkundigen und allgemein bekannten Thatsachen zum Trop gewisse, einmal bon ber Unwissenbeit ausgesprochene Behauptungen in Büchern

Ing and or Google

wie im Leben immer bon neuem wiederholt werden. Dabin gehort diejenige: nur die Jugend fei die Beit ber poetischen Broduttion; im höheren Alter verfiege die bichterische Fähigfeit. Bur Unterftugung Diefer Behauptung wird besonders das Beispiel einiger modernen Dichter angeführt. Man fann alle Achtung por bem Talent ber letteren haben und doch in ihrem frühen Berftummen nur einen Beweis bafur feben, daß der Quell der Boefie in ihrer Seele tein tiefer und voller mar. Alle großen Dichter haben bis an das Ende ihres Lebens produzirt und faft alle noch bis in ihr Greifenalter Werte hervorgebracht, die den beften ihrer Jugend und ihres Mannesalters gleich= fteben und ihnen fogar überlegen find. Das gilt für alle brei Battungen ber Boefie: Die epische, Die inrische und Die bramatifche. Die Literatur ber Briechen, Die herrlichfte ber Welt, und in ihrer Entwidlung bie normalfte, ichon allein bemahrheitet folches. Der größte ber Epiter, Somer, wird immer als Greis bargeftellt. Wir miffen nichts Naberes über fein Leben und feine Thatigfeit; aber wenn Ilias und Obpffee Werte feiner Junglingsjahre und nicht vielmehr feines Alters maren, fo murbe man ibn gewiß nicht als einen Sochbejahrten geschildert haben, und felbft wenn wir bem jonifden Ganger feine Berfonlichfeit guidreiben wollten, murbe aus ber Art, wie die Bellenen ihn auffaßten, hervorgeben, daß fie, im Gegenfage gu ber mobernen Meinung, bas Alter für borgugsmeife berufen hielten, das Sochfte in der Poefie hervorzubringen. Bindar fuhr, bis an die außerfte Grenze feines beinahe hundert= jährigen Lebens fort, Siegesgefänge ju bichten, und es wird feineswegs berichtet, daß die fpateften berfelben

A CALL

ichwächer gemesen seien als bie früheren. Auch Unafreon fang feine Lieder ber Lebensluft, als icon graue Saare feine Schlafen bedten. Mefchplus bichtete biejenige feiner Trilogien, welche allgemein als fein Meifterftud gepriefen wird, die "Oreftie", erft als Breis, und Sophofles ben "Philottet", ber teinem feiner fruberen Dramen nachfteht, gar erft im fünfundachtzigsten Jahre. Um zu ben Orientalen überzugeben, fo war Firdusi Greis, als er fein großes Epos vollendete, und noch nach diefem berfaßte er eine ergählende Dichtung "Juffuf und Suleita". Bon bem im Orient am meiften gelefenen und beliebten Dichter Saabi wird fogar berichtet, er fei ber Unficht gemefen, erft im weit vorgerudten Breifenalter tonne man die Reife des Beiftes und die Lebenserfahrung befiten, um Gediegenes in der Boefie bervorzubringen; alle feine zahlreichen Werte follen daher Produtte feiner letten Lebens= zeit, die bis nabe an hundert Jahre betrug, gemefen fein. - Wenden wir uns ber Literatur bes neueren Europa au, fo icheint ber Benius bes Cervantes feine gange Rraft und Fulle erft in beffen bobem Mannesalter gewonnen zu haben. Seine Jugenddichtungen, die "Balathea" und die Dramen, find bon wenig Belang, und felbft feine Novellen wurden trot ihrer Borguge ihn taum unfterblich gemacht haben; erft mit achtundfünfzig Jahren trat er mit bem "Don Quijote" auf, ber immer eine ber größten Bierden der Literatur bleiben wird, und noch ein volles Jahrzehnt später ließ er dem erften Teile diefes Romans aller Romane ben zweiten folgen, ben viele, und ficher nicht mit Unrecht, bem erften vorziehen. Der unerschöpfliche Lope de Bega, deffen Dichtungen bei seiner

Ueberfruchtbarteit nicht alle gleichen Wert haben tonnen. jedoch jum Teil von feltener Bortrefflichkeit find, fuhr mit nicht nachlaffenber Rraft bis ju feinem breiundfiebenzigften Jahre, in welchem er ftarb, fort, für die Bubne gu ichreiben, und unter feinen fpateften Studen finden fich manche, welche ben beften feiner Mannegreife gleichkommen, Diejenigen feiner Jugend aber weit übertreffen. Der zweite große Dramatiter ber Spanier, Calberon, ichlog bie glanzende Reihe feiner Dramen erft in feinem einund= achtzigsten Jahre, turg bor feinem Tobe, mit einer Romodie von überreicher Phantafie "Leonardo und Marfifa", und wurde beshalb mit bem Aetna verglichen, ber unter ber Schneebede Feuerftrome verbirgt. Dies find nun wohl ber Beifpiele icon genug. Es liege fich freilich benten, bag forperliche Leiben ober andere Umftanbe bie Beiftes= und Produktionstraft eines großen Dichters in feinem ibateren Leben lahmen tonnten; jedoch weiß ich feinen Beleg hiefur anzugeben. Die oft ausgesprochene Behauptung, Shakeipeare babe in feinen beiben letten Sabren aufgehört zu bichten, ift feinesmegs ermiefen; mare fie es jedoch, fo murbe nicht baraus berborgeben, bag feine Broduttionstraft erloschen gemefen, fondern nur, dag Berbitterung und buftere Lebensanichauung ibn mabrend biefer Beit ben Mufen fern gehalten haben; hatte er langer gelebt, wurde feine Schaffenstraft fich von neuem, vielleicht mächtiger als ehebem, geregt haben. Auch Goethe fann bier nicht angeführt werben; wir verbanten feinen späteften Greifenjahren noch herrliches. Es lägt fich, bei aller Bewunderung feines hoben Genius, nicht leugnen, dag er mabrend ber gangen Beriode feines Schaffens Berte bon

Adams No. of the Lot

fehr ungleichem Werte bervorgebracht bat, neben ben munberpollften auch berhältnismäßig geringe. Wenn man nun ben zweiten Teil feines "Fauft" auch als Banges tief unter ben erften ftellen muß, fo gengen Bartien besfelben doch von hoher und unverminderter poetischer Rraft und verraten beren eine größere als manche Erzeugniffe feiner Jugend und feines Mannesalters, jum Beifpiel "Stella", "Erwin und Elmira", "Lila", "Der Großtophta", "Die Aufgeregten" und jo weiter. Dante, Schiller, Arioft und andere große Dichter find nicht zu hoben Jahren gelangt und tommen baber bier nicht in Betracht; aber mas fie uns aus ihrer fpateften Zeit binterlaffen baben, zeugt bon ber ungeschmächten Starte ihres Geiftes, und wenn beiipielsmeife Schiller feinen "Demetrius" batte vollenden fönnen, murbe er hiermit alles früher bon ihm Geschaffene übertroffen haben. - Sämtliche Werte ber Runft merben von derfelben icopferifden Rraft, ber Begeifterung, erzeugt, und bag biefe im Alter nicht abzunehmen braucht, ja oft in ibm fich erft in ihrer gangen Gulle entfaltet. befunden ebenfo wie die Schöpfungen ber Dichter auch die großen Mufiter und bilbenben Runftler. Sandel batte lange Beit hindurch eine große Ungahl Opern im Modegeschmad feiner Zeit und bon geringer Bedeutung tomponirt; erft als er fich bem Greifenglter ju nabern begann, ichuf er bas erfte ber herrlichen Orgtorien, burch die er als einer ber größten Romponiften aller Zeiten bafteht. Auch Gluds Benius zeigte fich in feiner vollen Tiefe und Erhabenheit nicht bor ber fpateren Beriobe feines Lebens, das er bis auf vierundsiebengig Jahre brachte; erft in diefer entftanden die unvergleichlichen Meisterwerte, burch die er

unfterblich geworden ift; hatte der Tod ihn bor dem fechzigften Jahre ereilt, fo murbe fein Rame ichwerlich auf Die Nachwelt gefommen fein. Beethoven ift gwar feine jo lange, jedoch immerhin eine beträchtliche Lebensbauer beschieden gemesen, und mit den Jahren nahm fein Benius einen immer höheren Flug, fo daß die Blide ber Menichen ihm faum noch nachfolgen fonnten. Es läßt fich ichmer ermeffen, bis ju welchen Soben er fich noch aufgeschwungen haben murbe, wenn der Rorper nicht unter dem immer mächtiger ringenden Geifte zusammengebrochen mare. Phibias, bet größte Bildhauer ber Griechen, vollendete feine berrlichfte Statue, von welcher die Bellenen fagten: derjenige habe vergebens gelebt, der fie nicht gefeben, - als er achtzig Jahre alt war. Der nie genug zu bewundernde Bian Bellin bat erft in feinem fiebenzigften Jahre in feiner göttlichen Dadonna ber Rirche Dei Frari in Benedig ein Gemalde geschaffen, das ihn in die vorderfte Reibe der Maler ftellt und alles früher von ihm Beleiftete übertrifft; endlich in feinem achtzigften Jahre, durch fein Altarbild in San Zaccaria, erhob er fich auf ben bochften Bipfel ber Runft, wo ihm nur wenige Meifter nabe tommen, feiner ihn übertrifft. Wie Tigian bis gu feinem neunundneunzigften Jahre mit nicht nachlaffender Rraft Bemalbe auf Bemalbe ichuf, ift befannt; die letten berfelben, die er halb erblindet malte, fteben nur in der Farbe, nicht aber in dem Feuer ber Kongeption hinter feinen früheren jurud. Much in Dichel Angelo loberte bie prometheische Flamme bis an fein Lebensende; er war noch im regften Schaffen als bilbender Rünftler begriffen und beschäftigte fich mit neuen Blanen, als ibn in feinem neunzigsten Jahre ber Chad, "Berfpettiven". II.

A STATE OF

Tod ereilte. In aleicher Beise bat unser großer Cornelius feine gewaltigften Berte, Die Rartons gu ber Friedhofshalle, zwischen seinem fiebenzigften und achtzigften Jahre hervorgebracht. - Go absolut falich ift die Behauptung: mit bem Alter erlahme bie Rraft bes Genius. Um zu den Dichtern gurudgutehren, fo ift es eine betrübende, bornehmlich in neuerer Zeit und in Deutschland berborgetretene Ericheinung, daß begabte Poeten in jugendlichen Jahren mit Leiftungen begannen, Die bedeutende Ermartungen erregten, bag fie jedoch gleich anfangs ibr Beftes lieferten, wenigstens nachber nichts von boberer Bedeutung mehr boten, alfo gar feine Entwidlung zeigten. Aber baß diefe Boeten ober gar folche, die in fpateren Jahren gang verftummten, feine Dichter erften Ranges maren, tann boch wohl nicht zweifelhaft fein. Der Lebensobem ber letteren ift die Boefie; fie konnen ohne dieselbe nicht existiren.

### VII.

### Aufpielungen.

Es ift unstreitig ein Rachteil für poetische Werte, wenn viele Anspielungen auf Zeitereignisse, namentlich auf solche von vorübergehender Bedeutung oder auf literarische Erscheinungen untergeordneten Ranges, in ihnen vortommen. Indessen kann die komische Poesse ihrer nicht entbehren und wir finden deren in großer Menge in zahlreichen Werken,

welche, por Jahrhunderten, ja Jahrtaufenden geidrieben. boch noch heute mit hohem Genuffe gelejen merben. ftophanes wimmelt fast auf jeder Seite von Anspielungen auf das politische Barteitreiben feiner Zeit, auf Berfonen. Die wir taum noch anders tennen als aus feinen Romödien. und viele ber Unipielungen find ohne Rommentar gar nicht mehr verftandlich; ber "Don Quijote" bes Cervantes enthält gabllofe fpezielle Beziehungen auf längft verschollene Ritterromane; ce merben in ihm viele Abenteuer aus Diefen Romanen bis ins einzelne hinein parodirt und ber gelehrte Spanier Clemencin bat in jeinem umfangreichen Rommentar nachgewiesen, daß ber Beift und Bit bes Cervantes in feinem ganzen Umfange nur von dem gewürdigt werden fann, der die Stellen aus bem "Umadis", bem "Esplendion" und bem "Ritter Bhöbus" tennt, die in ben verichiebenen Rapiteln des "Don Quijote" perfiflirt werden. Bei ernften Dichtungen fommt bergleichen nicht fo viel vor; boch ift Die "Göttliche Romödie" bes Dante übervoll von Anfpielungen und Beziehungen auf obifure Berfonlichkeiten bes vierzehnten Jahrhunderts und auf Ereigniffe, Die für Die allgemeine Beschichte von bochft geringer Bedeutung find und die ohne Die Rommentatoren bes Dichters gar nicht ju unferer Renntnis gefommen maren. Rur Werte von bedeutendem Behalt fonnen trot folden Ballaftes, ber an ihnen haftet, in der Literatur fortbauern; allein die Wirfung, welche fie auf ihre Zeitgenoffen hatten, vermögen fie fpater nicht mehr ju üben. Selbst ber Roman bes Cervantes tann bies nicht mehr; wie gang anders ning fein Gindrud auf Diejenigen gemefen fein, welche bie in ibm perfiflirten Ritterbucher genau fannten und überall, felbft im Wortlaut, eine Travestie der ihnen von Jugend auf vertrauten Werke fanden, während uns dies alles entgeht! Auch Platens literarische Lustspiele werden in der Zukunft nicht mehr so genossen werden können wie zur Zeit ihres Erscheinens, ja sie können es schon jett nicht mehr, da nur wenige von der heutigen Generation noch die Dichter kennen, gegen die er die Pfeile seiner Satire schleuberte. Dennoch haben diese Komödien Platens so große Schönheiten, daß man sie noch lesen wird, wenn die meisten Gegenstände seines Spottes längst gänzlich vergessen sind.

Das Schidfal, auf ibatere Beichlechter nicht mehr fo machtig einwirten ju tonnen wie auf basjenige, bas fie im Mugenblide ihrer Bublifation binriffen, teilen übrigens mit ben erwähnten auch folde Dichtungen, Die aus einer gemiffen, feitdem gefdmundenen Beitstimmung hervorgegangen find. Dies ift jum Beifpiel ber Fall mit Rouffeaus "Beloife", welche einmal eine jo gewaltige Bewegung in allen Bemutern hervorgerufen bat, weil fie einem in ihnen ichlummernden Gefühle Ausbrud gab. Diefem Roman fehlt es nicht au Bartien, die noch beute angieben tonnen; die Naturichilderungen find oft binreigend, aber die fo breit ergoffene Sentimentalität, in welcher unfere Großbater und Großmutter ichwelgten, macht es uns jur ichweren Aufgabe, bas Buch gang ju lefen. - Ob Leffings "Nathan" bereinft, wenn die in ihm gepredigte Lehre der Tolerang allgemein adoptirt und fast gur Trivialität geworden fein wird, burch feinen poetischen Wert allein fich in bobem Unfeben werde behaupten konnen, wird die Butunft lebren.

#### VIII.

# Aliquando dormitat et bonus Homerus.

Manchen vortrefflichen Dichtern gereicht es jum Rachteil, daß fich in den Sammlungen ihrer Werte gwifchen Musgezeichnetem auch Beringes und Mittelmäßiges findet. Schon die Alten hatten bas Sprichwort: ber gute homer ichlafe bisweilen. Man barf fich baber nicht munbern, daß auch andere Poeten bier und da weniger Blüdliches publigirt haben; einen folden, ber immer nur Borgugliches geschrieben hatte, hat es wohl nie gegeben. fonnte nun munichen, des reinen Genuffes megen in den Berten eines Dichters ben Beigen von ber Spreu gesonbert ju feben; indeffen ift dies ein fast unerfüllbarer Bunfch. Ber foll die Sonderung vornehmen? Gin Autor felbft hat, wie viele Beifpiele beweisen, in der Regel fein richtiges Urteil über seine Produktionen. Man weiß, wie Betrarca ben bochften Wert auf fein lateinisches Epos "Africa" legte und auf basfelbe, nicht auf feine Canzonen und Sonette, feinen Anspruch auf Nachruhm gegründet feben wollte, wie Byron am meiften auf feine didattifchen Berfuche im Stile Bopes ftolg mar und fo weiter; welchem andern als dem Autor aber möchte man nun die Ausmabl aus beffen Schriften anvertrauen? Much ber größte Bening, auch der feinfinnigfte Rrititer irrt fich oft auf merkwürdige Beife in feinem Urteil; jo bleibt es benn wohl am beften, daß die Nachwelt die Erbichaft von allem antritt, mas ausgezeichnete Manner ihr hinterlaffen haben. In Bezug auf einige fonnte fie allerdings munichen, bag beren Rachlag minder reich gewesen mare. Bei manchen Dichtern ift une ber Genug leichter gemacht, indem ihre Sammlungen faft nichts ihrer Unwürdiges enthalten. Dies icheint mir insbesondere bei Uhland der Rall zu fein, ob infolge einer bon ihm felbft borgenommenen Sichtung ober weil er wirklich nie etwas Schlechtes hervorgebracht hat, ift eine wohl nicht mehr zu beantwortende Frage. in Schillers Werten findet fich taum etwas, dem nicht ber Stempel feines großen Beiftes aufgebrudt mare. anderen Dichtern, die unter Berrlichem auch viel Mittelmäßiges hervorgebracht haben, wollen wir uns allerdings das Eigentum an dem Gefamtnachlaffe nicht rauben laffen, wollen auch feinem bas Recht zugefteben, uns mit einer Chreftomathie aus beinfelben abzufertigen; allein nur für Die Urteilsfähigen, welche Die Schladen von dem Golde gu icheiden miffen, ift der Befit diefes ungeheuren, ungefichteten Borrats erfprieglich, für die Ungebildeten, und doch mit bem Scheine von Bilbung Pruntenden indes führt er große Uebelstände mit fich. Diefe bewundern bei dem Mangel an eigenem Urteil auch auf den blogen Ramen bin und halten fich für verpflichtet, alles, mas mit einem folden überschrieben ift, berrlich zu finden. 3a, leider gibt es auch Manner, benen im übrigen Bildung nicht abgeht, die aber fo berauscht und bethört durch den Ramen find, daß ihnen in Bezug auf einen großen Dichter alle Unterscheibungstraft abhanden gefommen zu fein icheint.

Was der hier in Rede stehenden Bewunderung auf den blogen Namen hin besonders eine Stüpe gibt, ift der vielverbreitete Glaube, daß alles, was ein großer Dichter oder

Rünftler geleiftet hat, vorzüglicher fei als das von anderen Produzirte. Co benten fich viele, jedes Gemalbe Rafaels muffe die Bilder aller anderen Maler übertreffen. aber beruht beffen Broge nur auf feinen größten Werten Die vielleicht (obgleich auch dies noch bistutirbar ift) die höchfte Sohe ber Runft bezeichnen; allein alle feine Bilber find feineswegs bon gleicher Bortrefflichfeit und manche barunter werden nicht nur von Bilbern Tigians, fondern auch bon benen eines Andrea bel Carto, Gian Bellin, Balma, Giorgione übertroffen. Gang basfelbe ift bei Goethe der Fall. Un die iconften feiner lyrijchen Gedichte, an feinen Fauft, reicht taum etwas anderes in der deutschen Boefie binan; aber manche feiner geringeren Berte merben von benen anderer Dichter in ben Schatten geftellt. Blatens Conette jum Beifpiel fteben boch über ben feinigen, Ruderts "Deftliche Rofen" find faft allem in bem "Weftoftlichen Divan" weit vorzugieben, und ich ftebe nicht an, ausguiprechen, daß Tieds jest fo gering geschätte Luftipiele bem "Triumph der Empfindsamfeit" durchaus überlegen find. Die pflichtichuldige Berbeugung, die jedermann machen gu muffen glaubt, wenn Goethes Rame genannt wird, hat auch veranlaßt, daß die Literaturgeschichten beffen "Bögel" ftets als eine geniale Nachbildung bes Ariftophanes preifen. 3ch gebe aber ber Wahrheit die Ehre und ipreche aus, bag Diefes Stud auch nicht ben entferntesten Begriff von ber Beije bes großen Utheners gibt, und bag Blatens "Berbangnisvolle Babel" dies in unendlich höherem Grabe thut, ja daß Goethes Luftfpiel neben Platens Meifterftud als matt und unbedeutend ericheint.

Wenn ich mich ftart gegen die Idolatrie ausgesprochen

De Maria

habe, Die auch mit ben ichmachen Produttionen Boetbes getrieben wird, fo muß ich boch bingufügen, baß es bochft ungerecht fein murbe, ibn wegen biefer feiner ichmachen Berte berabzuseten. Ber fo Broges geschaffen bat, beffen Große wird nicht baburch beintrachtigt, bag er auch Beringes hervorgebracht; hatte er fich anaftlich bei allem, mas er ichrieb, gefragt, ob es auch feiner murbig fei, jo murbe vielleicht feine Produktionsfraft barunter gelitten haben, und auch manche feiner ausgezeichneten Werte würden nicht entftanden fein. Es hat Dandns unfterblichem Ruhme feinen Eintrag gethan, daß er gahllofe unbedeutende Rlavierfonaten mahrend ber Unterrichtsftunden tomponirt hat; aber unfere Mufiter begeben nicht die Abgeschmadtheit, fich auch por biefen geringfügigen Kompositionen anbetend in ben Staub zu merfen, fondern fie beidranten ihre Bewunderung auf die wirtlich großen und nie genug gu ichagenden Werte bes Meifters.

### IX.

### Erndtlofe Vergleiche.

Wenn jemand die nun schon seit fast einem Jahrhundert ventilirte Frage, ob Goethe oder Schiller größer sei, von neuem auswirst, so bin ich von vornherein geneigt, dies als ein Zeichen von untergeordneter Bildung anzuseshen. Man mißt nach Metern ab, ob die "Jungfrau" höher ist als das "Finfteraarhorn" oder umgefehrt, aber bei Dichtern ober Runftlern ift bies Berfahren boch mohl nicht anmend-Rein Dichter, felbft ber größte nicht, vereinigt alle guten Gigenicaften gleichmäßig in fich, vielmehr befitt ber eine gerade bas, mas dem andern gebricht. Homer hat einige Baben bor allen Dichtern voraus, die nach ihm aufgetreten; aber manche unter biefen find ihm wieder in anderer Sinficht erftaunlich überlegen, und basjenige, worin er ercellirt, ift wieder bon bem, mas fie auszeichnet, fo grundverschieden, daß jeder Magftab des Bergleichs gwi= ichen ihnen aufhört. Es fällt auf, bag fast nur in ber Literatur berartige Streitigfeiten geführt merben; mit gleicher hartnädigkeit jedoch wie über die Broge bon Goethe und Schiller ift wohl nur noch über die bon Arioft und Taffo geftritten worden, und es war eine für die Boefie bochft unfruchtbare Beriode, als dies Thema in Italien an ber Tagesordnung mar. 3m Bereich ber übrigen Rünfte icheint nian ziemlich allgemein eingesehen zu haben, daß folche Bergleiche zwischen berichiedenen Rünftlern, um den einen über den andern zu erheben, unstatthaft feien; man hat, fo viel ich weiß, nicht barüber disputirt, ob Bach ober Banbel, Mogart ober Beethoven, Schubert ober Weber, ob Tigian oder Lionardo, Giorgione oder Palma größer feien. Und doch mare hier, mofern dieselbe Bergleichs= und Streitluft herrichte wie in Bezug auf die beiden deutschen Dichter= beroen, ein noch viel ergiebigeres Feld für Meinungen und Gegenmeinungen; man tonnte die Fragen auch noch mannigfach anders ftellen, jo daß jum Beispiel Beethoven und Bad, Mozart und Bandel, Andrea del Carto und Balma einander gegenüber ju fteben famen. Aber es leuchtet jedem ein, wie unfruchtbar das alles sein würde. Nur in der Poesse will der thörichte Kampf nicht aushören, und wenn hie und da in demselben hinsichtlich Schillers und Goethes eine Ermattung eintritt, so fängt man an, über Uhland und Rückert zu streiten.

#### X.

# Profaifche Wendungen.

In Betreff ber Worte und Wendungen, welche als ju profaifch in ber Boefie ju bermeiben find, gerat ber Dichter oft in Berlegenheit. Gine Regel ober ein bestimmtes Befet hierüber gibt es nicht und tann es nicht geben, und es bleibt nichts übrig, als bag jeber fich bon feiner eigenen Empfindung leiten laffe. Der Gebrauch und bie Unfichten ber Schriftsteller in Diefer Sinficht andern fic auch mit jeder Periode. Im gangen muß man es als einen Uebelftand bezeichnen, wenn eine Beit die Grengen bes poetischen Ausbrucks zu enge gieht; es fann bann babin tommen, daß fich eine eigene Phrajeologie bilbet, in welche alles hineingezwängt werben muß. 3ch habe einen Befannten von wirklich poetifchem Talent, ber feinen eigenen Produktionen badurch ichadet, daß er hierin äußerft peinlich ift und fich nur in einem gang engen fprachlichen Rreise bewegt, meil er überall Proja wittert. Derfelbe tadelt auch andere Dichter beständig wegen ihrer unpoeti= ichen Ausdrude und weiß felbft an zwei folchen Deiftern ber Form, wie Uhland und Platen, bergleichen Musftellungen ju machen, wie wenn jun Beifpiel ber erftere ftatt "ploglich" "miteins" fagt, und wenn ber zweite in einer Ballade ben Bers hat: "Doch jener verfett in veracht= lichem Scherg". Dag es tein Glud fur die Dichtfunft ift, wenn fie in Diesem Betracht ju fehr beschränkt wird, zeigt Die fogenannte flaffifche Boefie ber Frangofen. Diefe, Die uns ihrem Beifte nach fo nüchtern und oft profaifch ericheint, war boch in Bezug auf die ju gebrauchenden Worte den ftrengsten Satungen unterworfen. Roch bor weniger als fünfzig Jahren erfolgte im Theatre français bei ber Mufführung von Chatespeares "Othello", in der llebersetung von Alfred de Bigny, allgemeines Bijden und Sohngelächter, als bas von Racine und Corneille geachtete Wort foulard ausgesprochen murbe, und bas Trauerspiel marb wieber auf langere Beit von der geheiligten Buhne verbannt, bis bie Romantifer ben entichiebenen Sieg bavongetragen hatten. Erft nun zeigte fich in ben Berfen ber letteren, und befonders ihres Stimmführers Bittor Sugo, ber alle bie früheren Befete umftieg und aufs freiefte mit bem gangen Sprachichat ichaltete, welche munderbaren, bisher unbefannten Schönheiten fich auch in gebundener Rede dem frangofiichen 3biom entloden liegen. Es ift mahr, Diefer große Dichter und einige feiner Nachfolger machen bisweilen von der neu errungenen Freiheit Migbrauch, es ift bie und da, als ob fie Ausdrude von zweifelhaftem Burgerrechte in der Boefie bloß gebrauchten, um die Rlaffiziften gu ärgern. Aber wenn amifchen gu großer Ligeng in Diefer Begiehung und der ichalen Konvenieng von früher gemählt

Marie State Land

werben muß, jo icheint mir jener entichieben ber Borgug ju gebuhren.

Roch in anderer Sinficht tann bas Beispiel ber Romantifer in Frankreich für die beutsche Boefie ersprieglich Unter ben vielen willfürlichen Regeln, welche in fein. ber Boileaufchen Schule galten und, burch fie eingeschärft, bis in unfer Jahrhundert binein von allen frangofischen Dichtern aufs ftrengfte beobachtet murben, mar eine ber rigorofesten biejenige, bag bas fogenannte Enjambement im Alexandriner ju bermeiben fei, bas heißt, bag nie ber Sinn aus einem Berspaar in bas andere hinübergezogen werben burfe. Berade bies mar bie Urfache ber unertraglichen Monotonie bes genannten Metrums, und erft als Bittor Sugo die durch fo langen Gebrauch fanttionirte Regel umfließ, gewann bas Bersmaß Fluß und Schwung. In Deutschland existiren auch einige abnliche arbitrare Sapungen, Die meines Beduntens beffer beseitigt murben. Bum Beifpiel bezüglich ber für ergablende Bedichte fo febr geeigneten fünffüßigen Trochaen glauben manche, fie mußten am Ende eines jeden Berfes eine Baufe haben; nun aber werden fie gerade bierdurch eintonig und fteif, und Blaten hat in feinen Abajfiden gezeigt, wie viel fie burch häufiges hinüberziehen bes Ginnes, ja felbft badurch gewinnen, bağ bas Abjeftiv an bas Ende bes einen Berfes, bas Substantiv an ben Beginn bes folgenden geftellt wird. Trop bes Borganges biejes großen Meifters, ber mit vielem Blud auch Dattylen unter die Trochaen gemischt hat, halten manche boch noch an ber alten Capung feft. Ebenfo icheint mir die bei uns gebrauchliche Beife, bei den Terginen ftets am Ende ber britten Zeile eine Paufe ein=

treten zu laffen, vom Uebel zu fein. Bon ausgezeichneten englischen Dichtern ift dieses Metrum so angewandt worden, daß ein solcher Ruhepunkt nur von Zeit zu Zeit, aber keineswegs jedesmal an der genannten Stelle eintritt, und mir scheint das Metrum durch die so gewonnene freiere Bewegung weit geeigneter für betrachtende wie erzählende Dichtungen geworden zu fein.

### XI.

## Literarische Moden.

Daß die Mobe in Bezug auf neue Erscheinungen der Literatur ebenso ihre Herrschaft übt wie hinsichtlich der Kleidertrachten, daß ein Buch in derzelben Weise in Aufnahme kommt und nachher wieder beiseite geworsen wird wie etwa ein Reifrod oder eine Haartour, ist bekannt. Weniger achtet man daraus, daß auch die Schätzung älterer Werke der Literatur einem steten Wechsel unterworsen ist, ja daß ganze Gattungen der Poesse Berbreitung über alle Länder Europas gehabt und daß die besten Dichter sie kultivirt haben; daß aber eben diese Gattungen später völlig aus der Literatur verschwunden sind und gegenwärtig nur noch mit einem mitseibigen Lächeln als ganz versehlte Genres bezeichnet werden. So waren im sechzehnten Jahrhundert die Schäferromane die Lieblingslestüre der Gebildeten aller Nationen. Samazars

"Arfadia" rig ebenfo wie Ariofts "Rafender Roland" gang Italien jum Entzuden bin und rief eine Mut bon Rachahmungen berbor; in Spanien verschmähte ber große Cervantes nicht, einen hirtenroman - "Galathea" - gu fchreiben; auch Lope be Bega verfaßte einen folden, und bas englische Bublifum murbe bon bem trefflichen Sibnen mit einer "Arcadia" beichentt; in Frantreich mahrte die Borliebe für folche Baftoralromane noch faft bis gur Beit ber Revolution, und Florian bilbete nicht blog ben bes Cervantes nach, fondern ichrieb felbft einen eigenen. Sett gilt die gange Gattung für burchaus antiquirt, und fogar ber Rame bes Berfaffers bes "Don Quijote" bermag feiner "Galathea" teine Lefer mehr guguführen. man aber fieht, wie die Bilber von Batteau beute wieder beliebt und teurer bezahlt merben als bieienigen ber großen Benetianer, fo wird man es nicht für unmöglich halten, daß unfere Rinder ober Entel auch wieder für Schaferromane fdmarmen tonnen, mabrend bann mahricheinlich das gegenwärtig fo verbreitete Genre der Dorfnovellen als veraltet gelten wird.

Die Amadisromane, die im sechzehnten und siebenzehnten Jahrhundert noch vielen anderen als dem Aitter von der Mancha den Kopf verrückten, schienen durch die Parodie und Satire des edlen Spaniers den Todesstoß erhalten zu haben und waren aus der Literatur wie verschwunden; aber im ersten Biertel unseres Jahrhunderts erstanden sie wieder vom Grabe, nicht bloß in den Ritterromanen von Beit Weber und anderen, sondern auch im "Thiodolf dem Isländer" und sonstigen Phantasiegeburten des sehr begabten Fouqué. Der Enthusiasmus, welcher

bie wieder Aufgelebten begrußte, währte nicht lange, aber es ift nicht abzusehen, weshalb unter einer andern Zeittonstellation nicht noch wieder andere Erscheinungen in Flor kommen könnten.

Bobl in allen Literaturen der Belt bat es Lebraedichte gegeben; in Indien eriffirten beren ichon in uralter Beit. Bon perfifchen und grabifchen Dichtern ift die dibattifche Boefie tultivirt worben und in Griechenland fteht fie an Alter nur ber epifchen nach. Much bei allen neueren Boltern ift biefes Fach fortmahrend bearbeitet worden, bis feit etwa fünfzig Jahren fich bie Deinung Geltung verichafft hat, bem Lehrgedicht tomme auf bem Gebiete ber Poefie gar tein Recht ber Erifteng gu. Gewiß tann biefe Anficht gute Grunde für fich anführen. Gin Dichter, ber dirett lehren will, tritt jum mindeften mit halbem Fuge auf ben Boben ber Proja über; allein wenn man bie Gattung in Bauich und Bogen bermerfen, wenn man alle Lehrgedichte für wertlos erffaren wollte, mußte man gange Berioben, welche gerade bie glangenoften in ber Literatur waren, ja man mußte große Dichter felbft antlagen, fie hatten gar nicht gewußt, mas Boefie fei. In Briechen= land murde Befiod ftets hoch geschätt, Rom mar ftolg auf feinen Lucreg, und Goethe begte bie bochfte Bewunderung für letteren, ben er eifrigft ftubirte. Byron endlich hatte immer eine mabre Chrfurcht por Bope, machte nicht übel Miene, ihn Chatespeare vorzugiehen, und ahmte ihn felbft in feinen Hints from Horace nach. Es bleibt bier benn nichts übrig, als bas Geruft folder Gebichte, bas eigentlich Didattifche in ihnen, das ebenfo gut ober noch beffer in Profa gefagt werden fonnte, aus dem Gebiete der Dicht-

Destable to a

tunft auszuweisen, aber die einzelnen poetischen Schonbeiten, die fich in ihnen finden, anzuertennen. Alefthetiter, welche lehren, es tomme einzig auf bas Bange eines Gedichtes an, und wenn letteres nicht befriedigend fei, batten einzelne Schonheiten feinen Wert, wird es zwar bart antommen, dies jugugefteben; fie' werden fich jedoch wohl dazu bequemen muffen, benn es mare in ber That gar zu abgeschmadt, einer Theorie wegen leugnen zu wollen, daß Lucreg in gablreichen Stellen feines Bedichtes als ein mahrhaft großer Boet ericheint. hiermit will ich ber bibattifden Boefie burchaus nicht bas Wort reben. 36 halte es vielmehr für wünschenswert, daß diefes Weld in Zukunft brach liege; eine andere Frage ist es, ob dieser Bunich fich erfüllen werbe, und bies erscheint mir als hochft fraglich. Wenn auch jest eine Paufe in der Produktion folder Lehrgedichte eingetreten ift, fo ericheint es boch durchaus nicht mahricheinlich, daß eine Battung, die feit Jahrtaufenden existirt und bei allen Nationen aufgetreten ift, gang aus der Welt verschwinden werde. Da fich ber Beidmad fortwährend andert, werden auch wieder Zeiten tommen, wo man fich jum Lehrhaften hingezogen fühlen Uebrigens will ich noch hervorheben, daß die Berdammung der Lehrgedichte cum grano salis ju verfteben ift und nicht folche, die nur einen lehrhaften Beigeschmad haben, im mefentlichen aber ergablend, Inrifch oder bramatifch find, barunter begriffen werben bürfen, jum Beifpiel nicht das Buch Siob, das ficher zu den größten Werten der Dichttunft gebort. Denjenigen, welche überhaupt gegen alles Didattifche eifern, follte auch entgegen gehalten werden, daß fie doch mahricheinlich Leffings Nathan

10.0

höchlich bewundern, obgleich ihm Schiller vorgeworfen hat, es sei darin das Dramatische zu didaktischen Zweden mißbraucht worden.

#### XII.

## Wandelbarkeit des Urteils.

Bohl fein Dichter ift bon einem jo auffallenden Bandel in der Schätzung feiner Berte betroffen worden Beit über ein Jahrtaufend lang bat er wie Birgil. eine mahrhaft abgöttische Berehrung genoffen. 3m Mittelalter galten feine Werte als fo berrlich, bag man taum glaubte, beren Urheber tonne ein menfchliches Wefen fein, ihn vielmehr für einen Zauberer hielt und die munderbarften Sagen von ihm erdichtete. Dante blidte, wie aus feiner divina comedia hervorgeht, zu ihm wie zu einer Art von Gottheit empor, und diefer Rultus hat, nur wenig abgeschwächt, bis an die Grenze unserer Beit gedauert. Roch Johannes von Müller fprach die Meinung aus, bas größte Berdienft Somers fei es, ben Benius eines Birgil gewedt zu haben! Da trat ploglich ein Umichwung ein, homer murde auf ben höchsten Thron ber Dichtfunft erhoben und Birgil erlitt einen Sturg wie noch fein anderer Dichter, felbst Borag nicht, der mehr als anderthalb Jahrtaufende hindurch als der größte der Eprifer gepriefen worden ift und nun von vielen für einen blogen Rompilator von Stellen griechischer Dichter erklärt wird. Gewiß Chad, "Berfpeftiven". II.

wird die Zeit kommen, wo man an beiben die ichreiende Ungerechtigkeit derartiger Urteile gut machen und besonders ben Virgil, wenn auch nicht in die frühere hohe Stelle, doch in einen Ehrenplat auf bem Parnaß wieder einsetzen wird.

Ein auffallendes Beispiel von Bergotterung bei feinen Lebzeiten und ganglicher Sintansetzung, ja Berachtung bei der Nachwelt bietet der Italiener Marino. Weber Urioft noch Taffo haben, fo lange fie lebten, auch nur annähernd die Bewunderung genoffen wie er, noch viel weniger haben ihnen ihre Werke bie Gludsgüter eingetragen, wie ihm bie feinigen. Die Buchhandler mogen feine Berfe, Die gang Italien in Entzuden berfetten, mit Golb auf, und die Reichen und die Bornehmen überschütteten ihn mit Geichenten. Go tonute er fich einen prachtvollen Balaft auf bem Pofilipp bei Reapel erbauen, dort wie ein Gurft leben und fich mit herrlichen Runftwerken umgeben. Die angefebenften Ebelleute ichatten fich gludlich, ibn gu Bferbe als Chrengeleit auf feinen Reifen gu begleiten ober, wenn er bon feinen Ausflügen an berichiedene Bofe nach Reapel gurudfehrte, ibm gum festlichen Empfange entgegen gu gieben. Sein hauptgedicht "Abone" wurde in fast alle europäischen Sprachen übersett. Schon nicht lange nach Marinos Tobe erlitt biefer Ruhm einen Stoß, und fein Stern begann mehr und mehr ju finten, mahrend bie Sonnen Taffo und Arioft, die er eine Beit lang verduntelt hatte, immer leuchtender aufftiegen. Jest ift fein Rame fast nur noch durch den Ausbrud "Marinismus" befannt, womit man eine gezierte, fugliche, mit Redeschmud überlabene Schreibmeife bezeichnet. Uebrigens verlangt bie Billigfeit, ju fagen, daß fo, wie ehemals die Berberrlichung

Marinos, später bessen Verungsimpfung viel zu weit gegangen ist, und daß er jedenfalls ein sehr begabter Dichter war, der Trefsliches würde haben leisten können, wenn er nicht einem falschen Modegeschmad gehuldigt, oder vielmehr, die in seinen Zeitgenossen schlummernde Neigung erkennend, diesen Geschmad selbst hervorgerusen und ausgebildet hätte. Er kann als warnendes Beispiel für alle diesenigen dienen, die, um vorübergehenden Rus zu erlangen, dem schlechten Hange und den krankhaften Bedürsnissen des Publikums frönen.

3mei eminente fpanische Dichter liefern auch einen Beleg bafür, daß die Mitmelt bismeilen großen Talenten, ja Benies burchaus nicht gerecht wird und bieje erft Jahrhunderte nach ihrem Tode ju verdienter Unerfennung bei ber Nachwelt gelangen. Alarcon und Tirjo de Molina find zwei Dramatiter erften Ranges; ihre Dramen fanden bei ihren Zeitgenoffen gwar neben ungahligen anderen Beifall, aber berloren fich unter ber Menge berer, bie damals die Bubnen überschwemmten, und murden von niemand in ihrer boben Bedeutung erfannt. Rachber maren fie lange jo aut wie völlig vergeffen, und erft feit bochftens fünfzig Jahren ift die Aufmerksamteit auf fie in Spanien wieder ermacht. Seitbem leuchtet benn ihr Rubm immer höher empor; fie werden allgemein als gleich groß mit Lope und Calberon gepriesen, und namentlich hat Tirso be Molina begeifterte Berehrer, welche ihn - und ich mochte ihnen barin nicht unrecht geben - noch über jene beiben ftellen.

Nur wenige vom Glud besonders bevorzugte Geifter, beren Ruhm man eine lange Dauer verheißen kann, haben ben letteren schon mabrend ihres Lebens genoffen, und in

vollem Make ift er auch biefen erft bei ber Rachwelt zu teil geworben. Ploglich und ichnell gewonnene Berühmt= beit berichwindet mehrenteils auch ebenfo raich wieder. Wenn fie völlig unverdient mar, wenn Unwiffenheit ober falicher Mobegeichmad ben Mittelmäßigen ober Talentlofen bamit geschmudt hatte, jo entspricht es ber Berechtigfeit, baß ber Lorbeer balb wieber bon ber gemeinen Stirn ge-Gin anderer beklagenswerter Fall bagegen riffen mirb. ift es, wenn ein bervorragendes Talent eine Zeit lang auf eine Bobe gestellt worben ift, welche ihm nicht gutam, und nun infolge diefer Ueberichatung fpater eine Reattion eintritt, die ihn unter ben ihm gebührenden Rang berabfest. Diefes Schidfal hat Ludwig Tied betroffen; bon feinen Freunden murbe er nabegu an Goethes Seite geftellt, als ber ameitgrößte Dichter ber Deutschen gepriefen, und namentlich fuchten bie Romantiter Schiller neben ibm gu erniedrigen. Es ericheint uns jest fast unglaublich, bag Tieds "Benofeva", die gegenwärtig wohl taum noch einen Lefer findet, über alle bramatifden Berte Schillers erhoben wurde. Beim Bublitum freilich icheint dies breite, formlofe, in vielen fünftlichen Metren gefdriebene und boch von großer Unbeholfenheit in ben Berfen zeugende Schaufpiel feinen besonderen Beifall gefunden gu baben; aber wenn häufig wiederholte Bofaunenftoge ju Bunften eines Bertes ertonen, fo verbreitet fich julest ber Glaube, es fei wirklich ein vorzügliches, und fo ftellte fich allmälich die Meinung fest, diese "Genofeva" fei in der That eines ber Meifterwerte unferer Literatur und ihr Berfaffer ein Benius erften Ranges. Much blieb biefe Meinung noch bis über bas erfte Biertel unferes Jahrhunderts in Deutid-

land berrichend. Befonders auffallend ift, bag Tied als größte Autorität in ber Dramaturgie allgemein anerkannt murbe, er, beffen Dramen, bochftens mit Ausnahme bes "Geftiefelten Raters" und bes "Blaubart" boch burchaus teinen Unfpruch auf besonderen Wert machen tonnen. Seit dem Jahre 1830 begann ber Literaturthron Tieds ju manten; er wurde die Bielicheibe gablreicher Unfeinbungen, und bie Stimmen feiner Begner brangen nach und nach fo jehr durch, daß er mahrend feiner letten zwanzig Lebensjahre noch felbit Zeuge des Berfalls feines Ruhmes wurde. Man las wohl noch jährlich eine Rovelle von ihm, auch warf die Gunft, die ihm am Berliner Sofe zu teil ward, noch einigen Glang auf fein greifes Saupt. Aber ibn auch nur in die Nabe Goethes und Schillers gu ruden, über welch letteren er früher erhöht worden mar, fiel teinem mehr ein. Rach feinem Tobe bann scheint er beinahe in Bergeffenheit geraten zu fein, und Grillbarger, auf ben er, als einen ichlechten Boeten, fo tief herabgesehen hatte, erlebte noch die Genugthuung, wenigstens von bem Bipfel bes öfterreichischen, wenn auch nicht beutschen Parnaffes auf ihn himmter bliden ju tonnen. Wenn man nun biefen tiefen Fall eines ungemein begabten Mannes von einer weniger von ihm ufurpirten als vielmehr ihm bon feinen Freunden angewiesenen Bobe betrachtet, fo möchte man munichen, bag er vielmehr bon ber Mitwelt verfannt worden wäre. Bielleicht murbe Tied bann megen bes vielen Trefflichen in feinen Leiftungen gu einer gwar maßvolleren, aber dauernden und unbestrittenen Anerfennung gelangt fein, die er fich jest erft bon neuem ju erringen haben wird.

#### XIII.

### Mittelalterliche Poefie.

Ich habe icon bor einer Reihe bon Jahren in einem fleinen Gebichte "Der Gangerfrieg auf ber Bartburg" ben Bolfram bon Efchenbach gefeiert. Da aus bemfelben ber Schluß gezogen werben fonnte, ich fei bon besonderer Bewunderung für letteren durchdrungen und ftelle ihn in Die Reihe ber großen Dichter, fo will ich hier ein Betenntnis ablegen: Was man in Bersen sagt, darf nicht immer buchstäblich genommen werben; man schmudt bier einen Begenftand ober einen Belben oft mit Farben, die ber Phantafie entnommen find, und die benfelben fo barstellen, wie man ihn wünscht, nicht wie er wirklich ift. Wer bies nicht geftatten will, ber taftet ein wesentliches Recht ber Poefie an. Schiller beging feinen Fehler, indem er feine Maria Stuart in einem viel vorteilhafteren Lichte zeigte, als basienige ift, in bem fie in ber Geschichte erscheint. Allein wer ba, wo es fich nicht um poetische Auffaffung, sondern um die Wahrheit und Wirklichkeit handelt, geschichtliche Berfonlichteiten miffentlich in iconfarberifcher Beife barftellt, auch wer Dichter, Schriftsteller ober Rünftler auf eine mit ihrem mahren Werte in feinem Berhaltnis stebende Urt lobpreift, der ift nicht in gleicher Beife gu rechtfertigen. In Bezug auf unfere mittelhochbeutiche Boefie haben fich viele Germaniften Diefer Gunbe fculbig ge-Ich will ihnen dies nicht ins Gemiffen schieben, benn mer vielen Heiß und Mühe auf die Berftellung eines

Digitized by Go

Textes verwendet, sucht fich gern, felbst wenn fich ihm die Ueberzeugung bom Gegenteil aufdrangen will, ju überreden, feine Arbeit habe etwas Sochbortrefflichem gegolten; auch tann man ein fehr tuchtiger Philolog fein, ohne boch bon ber Boefie viel zu berfteben. 3ch erinnere mich bierbei an Rarl Lachmann, ben ich noch perfonlich gekannt habe. Derfelbe mar ein höchst scharffinniger Gelehrter und hat eine borgugliche Ausgabe bes Wolfram von Cichenbach ge-Bahrend ber langen Zeit, Die er Diefem fcwierigen Unternehmen gewidmet, batte fich bei ihm die Deinung feftgeftellt (ober mar bies nur ein Borgeben?), Bolfram fei einer ber gewaltigften, tieffinnigften Dichter aller Lachmann ibrach bas oft in oratelhaftem Ton aus, besonders aber mar es fein Lieblingsthema, ihm und ben mittelhochdeutschen Boeten im allgemeinen gegenüber Die Poefie unferer Beit aufs tieffte berabzusegen; ja er ichien die Unficht gu haben, die beutsche Dichtung folle am besten für die Butunft gang verstummen, ba fie boch nie wieder etwas jo Berrliches hervorbringen tonne wie ben Barcival oder auch nur das turze Fragment bon Tichionatulander und Sigune aus dem Titurel. Wenn er fo redete, hatte ich ihn ftets im Berbacht, er habe gar nichts bon neueren Dichtern gelesen. Dennoch begte ich fo viel Achtung bor ihm, daß ich mich ernftlich bemühte, in ben Beift des bon ihm fo über alle erhobenen Meifters Bolfram einzudringen und mich von beffen hober bichterifcher Bebeutung ju überzeugen. Zuerft las ich ben Parcival in ber borguglichen und fehr fliegenden Uebertragung bon San Marte, welche, weit entfernt von ber friechenben Treue anderer, gang ungeniegbarer berartiger Arbeiten,

meiftens ben Ginn bes Originals trefflich entfaltet. Aber trot ber einladenden Form biefer llebertragung tonnte ich in bem Gebicht nur mit großer Anftrengung vordringen. 3ch fand in bemfelben ein finnberwirrendes Labprinth bon Namen, Berfonen und Begebenheiten, in welchem ber Sauptfaden der Erzählung oft völlig verschwand, und ich legte baber bas Buch nicht felten mit einem Gefühl ber Ermattung und Betäubung aus der Sand, jumal ich barin auch nicht einmal einzelne Stellen von hervorragender Schönheit zu entbeden vermochte. Ich bachte nun, mas ben erften Uebelftand, die höchft tonfuse Romposition, anlange, fo muffe freilich auch bas Original baran leiben; allein die poetischen Borguge, an benen basfelbe unftreitig reich fei, habe Can Marte gerftort, und fo entichlog ich mich benn, ben Urtert ju ftubiren. 3ch that bies mit Eifer und Gemiffenhaftigfeit, und ba ich bas Bhagavatgita und mehrere Puranas im Sanstrit, bas hohe Lied bes Ibn Faridh im Arabifchen und den Mesnewi des Dichelaleddin Rumi im Perfischen gelesen habe, werde ich nicht in Berbacht tommen, bas im Bergleich mit jenen Sprachen fo kinderleichte Mittelhochdeutsche habe mich gehindert, in bas Berftandnis bes Gebichtes einzudringen. Nun geftebe ich mit ber Aufrichtigkeit, die mir überall Pflicht ju fein icheint: Wenn ich in jenen ichwierigen orientalischen Werten unter manchem Abstrufen boch auch Gingelheiten von hohem bichterischem Wert gefunden habe, fo ift es mir unmöglich gewesen, etwas Derartiges im Barcival mahrzunehmen ober irgend einen poetifden Benug aus beffen Lekture gu ichopfen. Den Lobpreisern biefes Gedichts ift icon oft entgegengehalten worden, dasfelbe fei doch nur die Bearbeitung

eines frangofifchen Barcival. Sierauf ermidern aber jene, Wolfram habe bas robe Agglomerat von Begebenheiten erft burch eine unendlich tiefe Weltanschauung geabelt und ju einem Runftwert erften Ranges erhoben. Giner meiner Freunde bagegen, ber fich viel mit folden Studien beschäftigt, verfichert, bies fei ein eitles Borgeben; ber beutsche Parcival enthalte in genannter Sinficht nichts, mas fich nicht auch ichon in bem frangofischen bon Chreftien be Tropes finde. Wie es fich hiermit verhalt, weiß ich nicht ju fagen; allein es fcheint mir auch nicht ber Mühe wert ju fein, barüber ju ftreiten; benn mir ift in Bolfram nichts aufgestoßen, mas fich mit ben genannten Dichtungen ber Inder, Berfer und Araber irgend meffen tonnte. Wenn biefer mittelalterliche Ganger wirklich tieffinnige Bebanken gehabt, fo hat er fie boch jedenfalls, wie Immermann meint, "mit gottverworrenem Munde" ausgesprochen. -3ch habe vorbin gefagt, es fei unferen Germaniften gu verzeihen, wenn fie Werte, an beren Studium fie ihr ganges Leben gefett, überschäten. Run muß ich jedoch bingufügen, bag ein folder Entschuldigungsgrund nicht für diejenigen vorhanden ist, welche bloß überlieferte Urteile nachsprechen und nach bem Borensagen untergeordnete Brobutte lobpreifen, als maren fie Meifterwerte. Wie viele von unseren Literarbiftorifern, die fich auf herkominliche Art, in Encomien bes Parcival ergießen, haben wohl, ich fage nicht, ben Parcival gang, fondern auch nur ben vierten Teil babon gelejen? Das Auspojaunen von etwas, bas ein foldes Lob nicht verdient, ift aber überaus verberblich, besonders wenn dies, wie es in Bezug auf die mittelalter= liche Poefie meiftens ber Fall ift, jur Berabsetung weit

bober ftebenber Ericbeinungen ber Reuzeit gefdiebt. meiften Lefer nehmen literarische Urteile, Die einmal in Rurs gefett find, auf Treu und Glauben bin; auch Diejenigen, bie fonft mohl fabig maren, felbft ju brufen, ordnen fich doch meift in Geichmadsfachen bem Richterfpruch unter, ben fie gebruct bor fich feben, und fo merben ichlieflich alle Begriffe über bas, mas gut und icon, ber-Immermanns Merlin, welcher wie Wolframs Gebicht feinen Stoff bem Sagenfreise bom beiligen Gral entlehnt hat, fteht, obgleich er auch einigermaßen an ber Diefen mittelalterlichen Traditionen anhaftenden Unflarbeit leidet, bichteriich unendlich bober als ber Barcibal. noch wird in den feltenen Sallen, wo die Literaturgeschichten feiner überhaupt Ermähnung thun, meistens in wegwerfender Beife bon ihm gefagt, er fei ein unverdauliches Gebad aus verschollenen Traditionen und qnoftischen Traumereien. Dasjenige ergablende Bedicht aus ber Sobenftaufenzeit, bas fich burch bie größten poetischen Schonbeiten auszeichnet. ift Gottfrieds von Stragburg "Triftan und Ifolbe". Doch wenn man biefes in vollem Dage anerkennt, muß man ber Berechtigteit ju liebe bingufegen, bag fich neben ben reigenben Partien auch febr viel triviales, gar nicht gur Sache geboriges Berede findet, mas ben Benug bes Bangen ftart Rubem ift Gottfrieds Triftan boch auch beeinträchtigt. nur eine, wennaleich talentvolle Bearbeitung eines frangöfischen Originals. Was nun die übrigen mittelalterlichen Erzählungen, wie Imein, Wigalois und andere betrifft, jo geftebe ich aufrichtig, daß ich ju viele gute Dichtwerke gelefen habe, um an folden gefdmätigen Berfifigirungen giemlich unbedeutender und unintereffanter Maren Gefallen ju finden. Sicher haben alle biefe Sachen ihren hiftori= ichen Wert; es ift für ben Geschichtsfreund von Belang, ju miffen, mas bie beutiche Poefie in ben berichiebenen Beitaltern hervorgebracht bat, und ben Beift einer jeben Beriobe aus bem, mas in ihr gefungen worden, naber fennen gu lernen. Aber folder hiftorifde Behalt follte boch nicht mit afthetischem Wert bermechselt werben. Frangofen zeigen bierin einen ungleich gefünderen Ginn; ihre mittelalterliche Literatur hat einen außerordentlichen Reichtum von Dichtungen aufzuweisen, die vor den deutichen jum minbeften ben Borgug ber Urfprünglichfeit befigen. Gie haben mit Recht auch ben größten Gifer auf Die Berausgabe biefer alten Literaturbentmale bermenbet, teiner bon ihnen indes bat, foviel ich weiß, die berartigen roben Produtte benütt, um Diejenigen einer reiferen Gpoche bagegen herabzusegen, feiner bon ihnen hat bon einem golbenen Zeitalter ber frangofifden Dichtfunft in ben Tagen Ludwigs bes Beiligen ober Philipp Augusts gefafelt. Gine folde goldene Mera unter ben Sobenftaufen, bon welcher unfere Literarbiftoriter reben, wird nach meiner Bergengmeinung, die ehrlich auszusprechen ich mich gebrungen fühle, auch burch Bolfram, Sartmann von ber Aue und wie die anderen beigen mogen, noch nicht dofumentirt. Eine einzige Schwalbe, wie Gottfried von Stragburg, macht noch feinen Commer. Die gablreichen Minnelieder laffe ich noch weniger als Belege einer mahren Blute ber Dichtfunft gelten. Wenn ein heutiger Freund ber Poefie bem großen Dichterfest beimohnen fonnte, welches Raifer Friedrich Barbaroffa gu Maing veranstaltete, er murbe vermutlich an ben webenden Federbuichen und Fahnen mehr Gefallen finden als an den bort vorgetragenen Berfen. Biele bon biefen Liebern ju lefen ift eine Marter für ben poetifden Ginn; man begegnet barin unendlicher Monotonie und Gedankenarmut, und auch mas manche für Empfindung halten, ift mehrenteils nur fonventionelle Redensart. Dag einige Diefer Minnefanger fich bor bem großen Saufen auszeichnen, daß fich bei Balther bon ber Bogelweide finnvolle Spruchweisheit, bei anderen bier und ba mabres Gefühl findet, daß einige Tag-Lieder, eine übrigens in Deutschland weit weniger als in ber Provence fultivirte Gattung, ein reizendes Rolorit tragen, leugne ich Bei Gelegenheit dieser Tag-Lieder tann ich mich nicht enthalten, noch ein Beifpiel anzuführen, welches zeigt, wie bei Dichtern vergangener Beit bismeilen bas als eine Schönheit gepriesen wird, mas man bei einem neueren Poeten ftreng tadeln murbe. In einem Tag-Lied bes Bolfram von Efchenbach heißt es vom Anbruch bes Morgens: "Der Tag hat feine Rlaue in die Wolke geschlagen." Dieje Bergleichung bes Tages mit einem aus feinem Stall auf bas Aderfeld geführten Stier (fo menigstens legt Jatob Grimm das Bild aus) bat man in bewundernden Ausdrüden bochft genigl genannt. Mir icheint aber bas Bild nicht gutreffend, sondern gesucht und unpaffend. Man hat ben Orientalen, und in manchen Fällen nicht mit Unrecht, ihre bei ben Saaren berbeigezogenen Gleichniffe borgeworfen. Allein den anbrechenden Tag haben fie mit weit größerer finulicher Bahrheit gefchildert, wenn fie fagen, er halte feinen goldenen Schild (die Sonne) empor, ober: ber Morgen ichwinge fich wie ein Falte mit bligenbem Befieber in die Lufte auf.

#### XIV.

### Poetische Bilder.

In den afthetischen Auslaffungen unferer Rrititer lieft man nicht felten, Bilber, die nicht auf wirklicher Unichauung beruhten, feien als hinter bem Ofen ausgehedte verwerflich. Daß manche, welche folche Beisheit ausframen, bamit meinen, ber Dichter muffe bie berglichenen Begenftande leibhaftig neben einander gefehen haben, überzeugte ich mich mehrfach. In Bezug auf die Stelle in einem Dichtwert, in welcher es beißt: "Diefes Beib, vor bem jedes andere erbleicht wie ber Bluhwurm bor ber Sonne", murbe gefagt, ber Bluhmurm leuchte gu einer andern Zeit als bie Sonne. Der Dichter tonne beides zugleich nicht gesehen haben, bas Bild fei alfo falich. Mun ift erftens, um dies nur beiläufig ju fagen, folde Behauptung unrichtig; in ben fublichen Sanbern konnen bie Reisenden, die nach bortiger Gewohnheit bei ber Sommerhite oft lange por Tage aufbrechen, feben, wie ber Blang ber zu Taufenden umberichwärmenden Leuchttafer vor den Strahlen ber aufgebenben Sonne nach und nach erbleicht, und fogar im banrifchen Gebirge habe ich im befonders iconen Sommer von 1873 bas Nämliche mahrgenommen. Aber es ift überhaupt bie afthetische Aufstellung, bon ber ich hier rebe, eine ganglich irrige und auf ben robeften Begriffen bon Poefie beruhende; bei allen guten Dichtern laffen fich zahlreiche Bilber nachweifen, welche biefelbe 3ch will bier junachft nur Chatespeare widerlegen.

and the same

anführen, ber in feinen Metaphern und Gleichniffen vielleicht ber genialfte unter allen ift. Unftreitig bat er nie Opperion neben einem Satyr gefeben, und ebenfo menia fann jene berühmte Stelle, in welcher Othello fagt, feine Leibenschaft folle unaufhaltsam binfluten wie bas ichmarge Meer fich in den Bosporus und Bellespont ergieße, auf wirklicher Unichauung beruben; benn meber Chakeipeare noch irgend ein Menich bat biefes Naturichauspiel je erblidt: mag in Wahrheit eine Stromung bes Gurinus in bie beiden genannten Meerengen ftattfinden, mit Augen ift fie nicht mabrzunehmen, wie ich mich bei mehrfacher Baffage jener Bafferftrage überzeugt habe. Shatefpeare, ber mahricheinlich burch irgend eine Reisebeschreibung auf fein Gleichnis geführt ward, mare alfo bier ju tabeln, weil er basielbe binter bem Ofen ausgebedt. Wenn iene Bebauptung nur einen Funten bon Bahrheit in fich foloffe, fo mußten überhaupt alle mpthologifchen Bleichniffe falich fein. Rein Sterblicher hat jemals Dryaden, Oreaden, Centauren und Satyrn ober bas flammenhufige Befpann bes Belios gewahrt, vielmehr find alle bon jeber burch ben Augenschein belehrt worden, daß folche Roffe nicht borhanden feien; benn ba ihnen ber Connenwagen fichtbar war, murben fie auch die borgefpannten Renner, wenn folche eriftirt hatten, haben feben muffen. In Bezug auf Die Briechen fonnte man vielleicht fagen, fie feien bon Jugend auf mit folden Borftellungen genährt worden, und ihre Ginbildungsfraft habe ihnen die Beftalten ber Fabel= welt fo lebhaft vorgespiegelt, daß fie geglaubt hatten, fie wirklich zu feben. Aber wie berhalt es fich mit ben großen Dichtern bes fechzehnten und fiebengehnten Jahrhunderts, bie, mit Ginichlug von Shatespeare, ihre Bilber fo vielfach aus ber alten Mythologie icopften? Diefe tannten ben Olymp und die gange Götterwelt ber Bellenen nur aus Buchern, und ihre Bilber muffen baber in ben Augen ber bier in Rebe ftebenben Aefthetiter "binter bem Ofen qusgebedt" fein. Allein ich will annehmen, bak viele berjenigen, welche ben citirten Sat aufftellen, nicht eine reale Unichauung meinen, fonbern nur fagen wollen, ber Dichter muffe fich die verglichenen Objette fo lebhaft im Beifte porftellen, als ob fie por ihm ftanben. Allein auch bas ift falich, und gerade bie berrlichften Bilber ber größten Dichter halten Diese Probe nicht aus. Dazu gable ich dasjenige in Chatespeares "Antonius und Rleopatra", mo Die aguptische Berricherin Die Ronigreiche und Infeln, über Die Antonius verfügte, mit Mungen vergleicht, Die aus feiner Tafche fielen. Wenn man fich dies forperlich borftellen will, fo wird bas Gleichnis lacherlich. Dasfelbe ift ber Fall mit bem mundervollen Bilbe in "Richard bem Zweiten", wonach der Tod in dem Reife, welcher die Stirne ber Ronigin umgibt, feinen Sof halt. Richts fann erhabener fein als bies; aber mer fich anftrengen wollte, ben hofhalt des Todes in einer Rrone fich naber vorzuftellen, ber wurde die gange poetische Berrlichteit vernichten und ein turiofes Spettatel heraufbeichwören. Somer zeichnet fich burch bie Naturmahrheit feiner Gleichniffe aus, aber manchen von ihnen murbe es gleichfalls nicht jum Borteil gereichen, wenn man fie fich genau ausmalen wollte; Gos, ihre Rofenfinger am Borigonte erhebend, murbe eine fcurrile Erfcheinung fein. Doch hier haben wir wohl nur eine von den ftebenden Bezeichnungen bei Somer, und ich laffe es beifeite. Dagegen wende ich mich wieder zu ben Bilbern ber Dichter vorgeschrittener Rulturepochen und behaupte, daß gerade die großartigften berfelben eine lebhafte Unichauung, als ob fie finnlich por uns ftanben, nicht bertragen: folde Bilber baben nicht felten etmas Gebeimnisreiches, Ahnungsvolles, bas nur gefühlt, aber nicht vorgeftellt merben tann; bahin gebort jum Beifpiel Chateipeares "ftaubiges Nichts", bas fogar zwei einander wideriprechende Begriffe in fich foliegt, und die Stelle in "Troilus und Creffida", wo von der fernen Butunft geiprochen wird, "in welcher die alte Beit fich felbft ber= geffen haben werde"; bier fann auch Dantes "bollenabgrund, in welchem alles Licht verstummt", eine Stelle finden. Jeder Berfuch, dies auch nur mit der Phantafie beutlich wie etwas vor uns Stehendes anguichauen, muß vergeblich ausfallen; bennoch wird berjenige, ber ein Organ für dichterische Schönheit besitt, von folden Bleichniffen burchichauert merben, als ftande er vor bem Allerheiligften Wem nun auf diese Beije ber Ginn nicht gang verschloffen ift für die Mufterien ber Dichtfunft, ber wird taum Worte finden, um die Plumpheit und ben Stumpffinn berer geborig ju brandmarten, welche afthetische Lehren, wie die bier in Rebe ftebenbe, portragen. fich übrigens auch bei großen Dichtern hier und ba falfche, ja lächerliche Bilber finden, foll hiermit nicht geleugnet werden. Go ift es völlig geschmadlos, wenn es bei Dante bon ber Strafe, welche Apollo am Marinas vollftredte, beißt, der Gott habe ibn aus ber Scheide feiner Glieder gezogen. Auch Chatespeare bat Bleichniffe, die fich teinesmegs loben laffen; jum Beifpiel wenn in einer fonft febr iconen Stelle von "Antonius und Rleopatra" bie Erbe mit bem Buchftaben O veralichen wirb. Das ift basielbe. wegen beffen man bie fpateren Berfer, welche ben Mund oder die Loden ihrer Geliebten mit Zeichen des Alphabets jufammenftellen, findisch gescholten hat. Aber bei ben Orientalen läßt fich dies noch eber als bei ben Europäern rechtfertigen, indem bei ihnen die Ralligraphie als eine mabre icone Runft betrieben wird. Fehler gleich ben genannten thun ben Borgugen großer Dichter wie Dante und Chatespeare wenig Abbruch; allein Die Gerechtigfeit erforbert, bag man biefe nachficht nicht auf bestimmte Boeten befdrante. Run befteht jedoch einer ber Saupt= pormirfe, ber gewöhnlich gegen Calberon erhoben wird, in ber Menge und ber baufigen Bertebrtheit feiner Bilber. Bas bas erfte betrifft, fo behaupte ich, bag Bilberreichtum ben meiften großen Dichtern, bem Mefchylus und Chatefpeare, ebenfo eigen ift wie bem Spanier. In Bezug auf bas lettere indes möchte fich fcwerlich im gangen Calberon ein fo vertehrtes und geschmadlofes Bleichnis finden wie das ermähnte bes Dante. Dem fpanischen Dichter läßt fich etwa nur vorwerfen, bag er feine Bilber oft gar ju fehr bis ins einzelne ausmalt, mabrend fie bei mehr Rurge weit großere Wirtung machen wurben.



## Don Juan Balera.

ine außerst ichwierige Aufgabe bat ber fpanifche Botichafter in Wien. Don Juan Balera, langft bekannt burch verschiedene treffliche, teils poetische, teils miffenschaftliche Werte gelöft, indem er mein Buch über Die "Boefie und Runft ber Araber in Spanien und Sigilien" in bas Raftilianifche übertrug. Derfelbe ift nicht Orientalift und hatte fich auch die Originale famtlicher in ben verschiedensten Drudwerten und Manuftripten gerftreuten Gedichten, die fich in meinem Buche finden, ichwerlich verschaffen tonnen. Er mußte baber bie von mir mitgeteilten grabifchen Boefien nach meiner Uebertragung im Spanischen nachbilden. Wenn nun icon die große Berichiebenheit bes morgenländischen und abendländischen Sprachgenius mir bie Notwendigkeit auferlegte, von ber wörtlichen Treue ftart abzuweichen, fo mar ber Spanier, ber erft aus einer Berfion bes Originals übertrug, geawungen, fich noch mehr von ber Urschrift zu entfernen. Uebrigens find die Gedichte meinem Buche nur bier und ba als Proben eingefügt. Den größten Teil besfelben nimmt eine Schilderung bes Beifteslebens und ber literariichen Rultur ber fpanischen Araber, fowie eine Betrachtung ihrer bilbenben Runft, besonders der Architettur, ein. Diefe Bartie meines Wertes bat Berr Juan Balera treu und zugleich fließend wiedergegeben, und feine ganze Arbeit ift fo gelungen, bag fie bei feinen Landsleuten großes Glud gemacht hat, wie bas die vier turg aufeinander gefolgten ftarten Auflagen berfelben beweifen (Deutschland hat fich mit einer zweiten, Die feit ihrem Ericheinen 1877 noch nicht vergriffen ift, begnügt). Als ich im Jahre 1884 jum lettenmale die pprenäische Salbinsel burchreifte, fand ich die Uebersetzung meines Buches bort allgemein verbreitet. und in ber alten Sauptstadt bes Boabbil fab ich fie por ben Fenftern ber Buchlaben fteben, begegnete auch auf ber Albambra mehrmals Reisenden, die fich des Wertes aewiffermagen als eines Führers burch die alte Maurenftadt So überzeugte ich mich, daß ich jenseits ber Phrenaen für basselbe weit mehr Lefer gefunden als in meinem Baterlande, wo beren Bahl eine fo beidrantte geblieben ift.

Es ist eine auffallende und fast unerklärliche Erscheinung, daß die Poesien der spanischen Araber bis vor turzem im ganzen neueren Europa so gut wie völlig verschollen waren. In keinem Lande der Welt ist die Dichtstunst mit größerem Eiser betrieben worden als in Andasussien, und die Zahl der arabischen Poeten, die es hervorgebracht, grenzt an das Fabelhaste. Der Ruhm der letzteren sebte in den mittleren Jahrhunderten auf aller Lippen und verbreitete sich von den Ufern des Tajo und Guadasquivir nach dem Morgensande bis an die äußerste

Oftgrenze bes Ralifats. In Schriften, Die ju Bagbab ober gar an ben Grengen Indiens und Chinas berfaßt find, wird der Rubm bon Dichtern gum Simmel erhoben, Die in ber Sierra Morena ober am atlantischen Ogean ju Saufe maren. Aber fpater bededte faft völlige Bergeffenheit allen biefen Ruhm und felbft Danner, Die in der Literaturgeschichte mohl bewandert find, murben in Berlegenheit geraten, wenn fie ben Namen auch nur eines ipanifch-arabifden Dichters nennen follten. Mas Conbe in feinem bekannten Buche in folder Sinficht mitgeteilt bat, ift an fich äußerst burftig und noch bagu, wie in neuerer Beit nachgewiesen worben, bei ber hochft mangelhaften Renntnis bes Arabifden, Die er befag, mit größtem Diftrauen aufzunehmen. Bor bem Ericeinen meines aenannten Buches maren in feiner europäischen Sprache andere Uebertragungen folder Boefien borhanden als einige iparliche, in Dogns "Geschichte ber fpanischen Araber" enthaltene Broben. Aus Baleras Arbeit haben die Spanier nun jum erftenmale gablreiche Beifpiele ber ganglich bericollenen Dichtkunft jenes Bolkes tennen gelernt, welches an acht Jahrhunderte eine fo glanzende Rolle auf ihrem Boden gespielt bat, und es ift gewiß jum Teil ben ionoren kaftilianischen Bersen, in welchen er die semitischen Laute wiedergegeben bat, jugufchreiben, bag fie in ihrem alten Baterlande eine fo gunftige Aufnahme gefunden haben.

Im ganzen widerstrebt die arabische Poesie dem abendländischen Geschmade. Die beständigen Reminiszenzen an das alte Wüftenleben, denen wir in ihr begegnen, das stete Gligern und Prunken mit oft fremden und seltsamen

Digital by Go

Bilbern ift nicht geeignet, ben Guropäer mit Sympathie für fie zu erfüllen. Allein auf anbalufifdem Boben brang teilmeise ein anderer, bem abendländischen verwandter Benius in die Dichtfunft ein. In ben Liebesgebichten waltet ein Beift ber Schwermut, ein Sauch fanfter Schwarmerei, wie er ben Orientalen fonft fremb ift. In ben Naturicilberungen fpiegeln fich bie uppigen Reize andalufifder Landichaften, Die Garten ber Brachtichlöffer, in benen die Omajjadenherricher in ben Baufen ber raftlofen Rampfe gwifden Salbmond und Rreug wonnige Stunden mit ihren Lieblingssultaninnen verträumten. In ben Rriegs= gebichten vernehmen wir bas Schmettern ber Drommeten, bas bie Junger bes Propheten jum Rampfe gegen bie pordringenden Chriftenheere ruft, Die Triumphgefänge ber Sieger wie die Totentlagen um ihre Gefallenen. Rührende, tief ergreifende Rlange verhallen in den Bedichten, welche den naben Untergang ber arabifden Reiche im Beften, den Berfall ihrer Prachtichlöffer, Die Anechtung ihrer Bewohner unter bas eiferne Joch ber Chriften betrauern. 3mifchen den Totentlagen und den jubelnden Fanfaren, Die jum Glaubenstampfe auffordern, ertonen bann wieber Einladungen jum beiteren Lebensgenuß, Scherzgedichte und Beinlieder, die im luftigen Rreise ber Becher an platichern= ben Fontanen ber Gartenteiche gefungen wurden. Für bie Wiedergabe aller biefer Beifen hat Balera ben paffenbften Musbrud gefunden. Man muß ihn um bas herrliche taftilianische Idiom beneiden, welches die Uebertragung ber arabifden Gedichte burch einen fo entzudenden Wohllaut unterftutte, wie er unferer Sprache leider nicht gu Gebote fteht. Dag er fich beträchtlicher Freiheit bem Originale gegenüber bedient hat, wird, da er so schöne Resultate erzielte, auch nicht zu tadeln sein. Jene genaue und wörtliche Treue, die in Deutschland bei Uebersetzungen alter Klassiker als seste Korm gilt, ist ja überhaupt den anderen Bölkern fremd, und auch bei uns wird wohl schon ziemlich allgemein anerkannt, daß bei Uebertragungen aus den orientalischen, von der unsrigen so verschiedenen Sprachen buchstäbliche Treue nur Karikaturen der Originale hervorbringen könnte.

Im Obigen habe ich Balera für feine Arbeit alle berbiente Unerkennung gezollt. Es thut mir leib, ibn nun auch mit einer Burechtweisung nicht berichonen ju tonnen. Benn berfelbe meinen Meußerungen in Betreff ber fpaniichen Orientaliften gegenüber feinen Batriotismus baburch befunden will, daß er fich ju ihrem Unwalt aufwirft, ermangelt er hiezu jeder Rompeteng, indem er, wie er felbit jugibt, ber arabischen Sprache bolltommen unfundig ift und nicht einmal beren Lettern tennt. Die Arbeiten bes leider fo fruh verftorbenen Emilio de la Fuente-Alcantara, nämlich feine Ausgabe ber Albambra-Infdriften und eines wertvollen grabischen Geschichtswertes, habe ich mit berbienter Anerkennung herborgehoben, wenn auch erft in ber ameiten. 1877 ericbienenen Auflage meines Buches, in welcher fich viele Zufate und Berbefferungen finden, die jedoch Balera ignorirt. Bas aber Conde und Gangngos anlangt, fo hat ber treffliche, boch gewiß sowohl als Orientalift wie als Siftorifer bierin tompetente Ernft Renan bas berbe Urteil Dogps vollkommen bestätigt. Mussprüche Diefer beiden großen Gelehrten in etwas milberem Lichte erscheinen ju laffen, will ich bemerten, bag

Up and p. Coool

es ein voreiliges Unternehmen von Conde, Gapangos und anderen mar, arabifche Bucher überfegen ju wollen, bevor deren Text herausgegeben und nach Bergleichung ber wichtigften Manuffripte fritisch festgestellt mar. Sierdurch find nicht nur ihre eigenen Werke, sondern auch diejenigen deutscher Gelehrter, welche fich arglos auf Diefelben ftugten, jum Beifpiel Schloffers "Universalgeschichte", Michbachs "Geschichte ber Omajjaden", die "Geschichten bes Mittelalters" von Rehm und Rug in den betreffenden Bartien großenteils irreleitend und unbrauchbar geworden. Balera moge fich baber nicht ferner jum Lobredner bon Buchern bergeben, die feit mehr als breißig Jahren im gangen außerspanischen Europa um allen Arebit getommen find. Im Jahre 1864, also gang turg bor bem Erscheinen meines Wertes und feiner leberfetung besfelben, fagte Balera im zweiten Bande feiner "Estudios criticos", Madrid 1864, Seite 30 und fo weiter: "Es ift ficher, daß bas Studium der arabischen wie das aller orientalischen Sprachen bis heute in Spanien in außerftem Dage vernachläffigt worben Es scheint unmöglich, daß die arabische Sprache, in welcher fo viele für die Renntnis unferer Geschichte wichtige Dotumente und jo viele poetifche und philosophische Berte, die jum Ruhm unferes Baterlandes gereichen, gefchrieben find, fo allgemein unbefannt bleiben tonnte. Die wenigen Orientaliften, die unter uns gegahlt werden, befigen feinen so anerkannten Ruf, daß Schriftsteller wie Dogn und andere auswärtige Drientaliften uns nicht Berbacht gegen ihr Wiffen einflößen follten. - In Spanien, wo nach ber Berficherung der Renner viele und fehr ausgezeichnete arabifche Dichter gelebt haben, hat es taum bis auf herrn Ricard\*) jemand gegeben, ber ein einziges grabifches Gebicht ins Spanische überfett batte. Wir Brofanen begen baber noch ben unerfüllten Bunich, burch ihre Werke bie ausgezeichneten grabiichen Boeten fennen zu lernen, welche in Spanien und befonders in Cordoba gur Beit der Ralifen geblüht haben. - Ift es benn möglich, daß alle die Werte aller biefer Boeten verloren feien, ober bag bie Orientaliften uns auch nicht das fleinste Beispiel ihres Berdienftes geben und etwas bavon überfeten wollen?" Das ift nun boch bas birette Gegenteil bon bem, mas Balera ein paar Jahre ibater behaubtet, und gwar offenbar nur beshalb behaubtet, um ber ipanischen Rationaleitelkeit zu ichmeicheln. Berrn Gapangos will ich nur noch fagen, bag felbit feine Profauberfetung von gang feltsamen Digverftandniffen wimmelt, und er Anekdoten bon grabischen Dichtern ergahlt, die im Texte fehr bubich find, aber in feiner Uebertragung gar teinen Ginn mehr haben. Ginen großen Fehler hat er auch darin begangen, daß er fein Werk auf bem Titel als eine llebersekung begjenigen von Mattari bezeichnet und bann im Terte boch lange Auszuge aus fpanischen Chroniften einschaltet; jo gibt er gum Beifpiel Die gange altere Beichichte bes Ronigreichs Grangba (über welche bisher feine arabischen Urtunden aufgefunden find) nach fpanischen Autoren, die, ba diese feinen Ginblid in die

<sup>\*)</sup> Dieser hat ein kleines Heft herausgegeben, in welchem einige kurze epigrammatische, aus Kofegartens arabischer "Chrestomathie" genommene Gedichte in Bersen überzeit; find, unter ihnen jedoch keines, mit Ausnahme eines vierzeiligen Stückhens, von einem spanischen Araber.

inneren Borgänge des Königreichs Granada haben konnten, völlig unzuverläffig find.

Herr Balera geftatte mir noch, ihm die folgenden Borte Renans, gegen beffen Rompeteng, über biefen Buntt ju urteilen, er sicher feine Ginwendung erheben wird, ju Bemute gu führen. "Die Belehrten," fagt Renan in seinen "Mélanges d'histoire", "welche die schwierige Geschichte ber ipanischen Araber zu ichreiben unternahmen, icheinen nicht bedacht zu haben, daß, um eine Beschichte zu ichreiben, beren famtliche Dotumente auf arabisch abgefaßt find, die Renntnis Diefer Sprache Die erfte und unerläßlichfte Bedingung war. Joseph Conde ift ber erfte, welcher es unternahm, Dieje Geschichte nach Original= botumenten zu ichreiben. Es fällt mir ichwer, Die literari= ichen Gunden eines Mannes ju offenbaren, beffen Laufbahn in mancher Sinficht achtbar mar. Aber Die aufrichtige Rritif notigt uns, ju fagen, dag fein Wert in feiner Sinficht bas Butrauen verdient, bas man ihm ju leichtfertig geichentt hat. Conde hatte taum die ersten Elemente bes Arabischen erlernt. Er verftedte feine Leichtfertigfeit unter ber Maste eines Chrenmannes. Seine Beichichte wimmelt von Migverftandniffen und Unfinn. Indem er fich gum Beispiel des biographischen Lexitons von 36n Abbar bebient, bemertt Conde nicht, daß die Reihenfolge ber Blätter durch einen ungeschickten Buchbinder in Verwirrung gebracht ift; er bermengt die Biographien ber großen Manner bes vierten und fünften Jahrhunderts der Bedichra und gieht fich fühn mittelft ber lächerlichften Bodfprunge aus biefem Wirrwarr."

Wenn Renan über Ganangos einigermaßen milber gu

urteilen scheint, so muß man dies auf Rechnung der Liebenswürdigkeit stellen, welche Franzosen einem Lebenden gegenüber nicht leicht außer Augen sehen. Dozy, der Riederländer, hat über das Wert von Gahangos ein fast ebenso herbes Urteil gefällt wie über das von Conde. Auch muß ich noch hinzufügen, daß Gahangos das umfangreiche vorletzte Buch des Makfari, welches die arabischen Dichter Andalusiens behandelt und außerordentlich zahlreiche Proben ihrer Poesien bringt, unübersetzt gelassen hat, wie er dies selbst zugesteht. Was soll ich nun dazu sagen, wenn Balera sein Publikum glauben machen will, ich sei Gahangos vielsach zum Dank verpsiichtet, verschweige dies aber?

Schließlich kann ich nicht umhin, es als eine faliche Art des Patriotismus zu bezeichnen, welche Valera freilich mit vielen seiner Landsleute teilt, wenn er denjenigen eine feindselige Gesinnung gegen Spanien zuschreibt, die nicht alles in diesem Lande vortrefflich finden. In Deutschland wird es teinem einfallen, es übel zu nehmen, wenn ein Franzose sagt, die Zustände in unserem Vaterlande während des dreißigjährigen Krieges seien furchtbar und barbarisch gewesen. Valera aber scheint es übel zu empsinden, wenn ich sage, die Araber in Andalusien seien zivilisirter gewesen als die christlichen Spanier; wenigstens hält er es für nötig, sogleich hinzuzusügen, wenn dies der Fall, so hätten doch zum mindesten letztere in der Vistlichen Völker gestanden als die gleichzeitigen anderen christlichen Völker Europas.

An diesen kleinen Tadel muß ich noch einen andern knüpfen. Valera sagt in einer Note zu meinem Abschnitt über Al Motamid, König von Sevilla, als ob dies einen Borwurf enthielte und ich mich mit fremden Federn fcmuden wollte (fo wenigstens tonnen feine Borte aufgefaßt merben): ich behaubtete, meinen betreffenden Abschnitt gum Teil icon im Sabr 1861, alfo bor bem Ericbeinen bon Dogns Werk, geschrieben zu haben. Run ift bies buchftablich mahr. 3ch hatte Teile meines Auffages aus bem biographischen Lexiton von 3bn Challitan, dem Abdul Babid und ben bon Dogn felbft lange bor feiner Gefchichte berausgegebenen "Scriptorum arabum loci de Abbadidis" gezogen und biefe enthielten Anethoten, fowie Bebichte, welche Dogn fpater überging. 3ch wollte ja fein historisches Werk über die Abbadiden, wie letterer, schreiben; baber mar es für meinen 3med burchaus entsprechend, daß ich das früher von mir Geschriebene bruden lieg. Diefer Lettion tonnte ich noch mehrere andere bingufügen, aber ich will das unterlaffen, benn ba Berr Balera mich an anderen Stellen in den berichiedenen Auflagen feiner Ueberfetung mit unverdientem Lob überhauft, erlaubt mir die Soflichfeit nicht, weiter in bem Ton, ju bem er mich gezwungen bat, fortzufahren.

Höflichteit ist in der Literatur sicher nicht immer am Plat. Wer ungerecht angegriffen zu sein glaubt, wer Erscheinungen der Literatur, die er selbst als wertlos erkennt, von Urteilslosen gepriesen, oder auch Personen, die es nicht verdenen, in Ansehen stehen sieht, dem kann es nicht verargt werden, wenn er seinem Unwillen lauten Ausdrud gibt. Für die Poesse vor allen hat dies von jeher Geltung gehabt, und die Dichter aller Zeiten haben von diesem Vorrecht Gebrauch gemacht. Archilochos, den die Griechen dem Homer zur Seite stellten, trieb durch die schneidigen Pfeile seiner

Satire manche Opfer berfelben gum Gelbitmorb. Aristophanes verzeiht man die Ungerechtigkeit seiner Angriffe auf Sofrates und Guripibes megen ber Rulle feines Biges und bes beraufdenden Rlanges feiner Berfe. Much Goethe und Schiller befleißigten fich nicht immer ber Boflichfeit in ihren Renien, Die einen fo gewaltigen Sturm ber Entruftung unter ben Boetaftern ihrer Zeit berborriefen. M. 2B. von Schlegel bat in feinem "Triumphbogen" ben Abgott bes beutiden Bublifums, Rokebue, in allen erfinnlichen Beramaken mit einer Grobbeit an ben Branger geftellt, Die ichmer zu übertreffen ift. Die Ausfälle Blatens gegen feine Gegner, befonders Die Schidfalsboeten und Romantiter, find gleich ichneidend und jugleich in fo iconen Berfen wie die bes Ariftophanes vorgetragen, aber die bon Beine in einigen Gedichten feiner fpateren Beit gegen Döllinger muffen wegen bes Schmutes, mit bem barin dieser hochachtbare Gelehrte beworfen wird, in die Rategorie bes Basquills geftellt werben. - In ber Profa haben fich viele Schriftsteller bei ihrer Bolemit größerer Mäßigung befleißigt, teineswegs alle. Wie Petrarca in feinen berühmten Sonetten bem papftlichen Sofe in Abignon tobliche Biebe verfette, welche die Satiren Juvenals fast an Scharfe überbieten, ichlagt er auch in feinen Briefen in Broja benfelben Ion an. Wie Luther feine theologiichen Gequer mit Schmähreben bedachte, benen abnliche jest taum in ben gemeinften Schmugblättern gebrudt werben burfen, ift befannt. Schelling überhaufte in feinem "Dentmal von den göttlichen Dingen" Jakobi mit einem mahren Blumenregen erquifiter Schmeicheleien, und Schopenhauer blieb nicht hinter ihm gurud, indem er fagte, die

philosophischen Schriften von Meiners und hume seien, mit benjenigen von hegel verglichen, noch immer bas, was Gold nicht etwa im Vergleich mit Blei, sondern mit Mift.

Wenn ich nun im Vorausgesehenden genötigt war, gegen einen Freund, einen von mir hochgeschätzten Autor, polemische Bemerkungen zu richten, so wird man mir das Zeugnis geben, daß ich nicht in den Ton der Genannten versallen bin. Was ich aber etwa Herbes gesagt haben mag, möge auf lateinisch durch die Worte: Amicus Valera, magis amicus veritas, gerechtsertigt werden.



# Die Baronessa di Carini.

izilien ift, obgleich auf allen Seiten bom Meer umfpult, boch fo fehr wie nur irgend eine Begend ber Erbe von fremben Bolfsftammen überflutet morben. Der Ginmanberung borifcher Stamme, ben Berheerungsfriegen ber Bunier und ber Berrichfucht ber plünderungsfüchtigen Romer folgten bie Bygantiner an ber Oftfeite, Die Longobarben mehr im Innern und Die Araber, Die fich bas gange Giland unterwarfen, indeffen nur ben Befteil faft ausschlieglich bevölkerten, ben Strich von Deffina bis Spratus bagegen vorzugsweise ben Briechen, einzelne Buntte im Innern ben Longobarben überließen. burch bie letteren nur eine ichmache Belle ber großen Bölfermanberung Sigilien erreicht hatte, fo tam burch ben fühnen Normannen Robert Guiscard und feinen noch größeren Bruber Roger ein ursprünglich ffandinabifder Boltsstamm nach der alten Trinacria und bot ein eigentümliches Schaufpiel bar. Diefe Sohne bes Norbens, bie noch nicht lange aus Anbetern bes Thor und Obin brunftige Berehrer ber beiligen Jungfrau geworben, maren mit ben Arabern, die noch immer den größten Teil der Bevöllerung bildeten, in steter Berührung und Gemeinschaft zu sehen. Während in Spanien der leidenschaftliche und zum Fanatismus geneigte Charatter der Christen immer eine Scheidewand zwischen diesen und den Mohammedanern bildete, hätte der milde Charatter und die Freiheit von religiösen Borurteilen, durch welche die Könige aus dem Hause Hause Gauteville alle anderen Herrscher überragten, eine Berschmelzung der Christen und Moslimen, wie sie vielleicht nirgends bestanden hat, herbeiführen können, wenn das Normannenreich nicht nach kaum hundertundfünszigigähriger Dauer einen entsehlichen Untergang durch die Hohenstaufen gefunden hätte.

Bon einer Boefie, die, feit die Leier bes 3bpfus und Steficoros verftummt, in Sigilien tultivirt worden mare, läßt fich wenig berichten. Ob die Bygantiner etwas anderes als Nachahmung alexandrinischer Borbilder hervorgebracht, weiß man nicht; bon ben Arabern bagegen besiten wir eine nicht fleine Ungahl von Beraftuden, die fich burch Anmut und Empfindung auszeichnen und zugleich charatteriftische, fie bon benen ihrer orientalischen Bruder unterfcheidende Eigentumlichfeiten aufweifen. Wie Die Rormannen bon ihnen ben reigenben Stil ihrer Balafte und Billen annahmen, fo wirfte die orientalische Dichtfunft auch auf ihre Boefie, und gemiffe ber grabifchen Boltsbidtung eigentumliche Strophenbildungen find in die figi= lianische übergegangen, auch ift es taum zu bezweifeln, bag die neuere italienische Boefie in Sigilien geboren ift, benn einige ber alteften Gebichte in italienischer Sprache find am hofe bes Königs Tankred entstanden. Welch ein

Jammer, daß diefer hochherzige Fürft und mit ihm das gange glorreiche Baus ber Bauteville fo entfetlich untergehen mußte! Man bente sich, welche noch nicht bagemefene Blute ber Rultur fich aus ben auf Sigilien borhandenen Elementen hatte entwideln fonnen. Auf ber einen Geite gigantischen, bon dem furchtbaren Similton nur die halb niedergebrannten Tempel von Agrigent und der wie eine versuntene Welt ben Boben bedenbe Gaulenwald von Selinunt; die Erinnerungen aus mythischer Borgeit an die blumenpfludende Berfephone im Ennathal, die Grotte des Polyphem und die Quelle der Arethusa, von beren flaren Wellen ichon Theofrit und Moschos jum Birtenliede begeiftert wurden. Dann wieder die phantaftiichen Sagen bes Mittelalters vom Ronig Artus, ber, wie Barbaroffa im Ruffhaufer, in ben Balbichluchten am Metna Die Jahrhunderte durchtraumt und bon Reisenden mit feinem neben ihm weibenden Roffe erblidt wird. Dann Die teils noch aufrecht ftebenben, teils nach und nach gu Ruinen gerbrodelnden Gotteshäuser, Balafte und Billen ber Saragenen!

Als sich dann zu diesen an Glaube und Sitte so sehr verschiedenen Böltern noch die Rachtommen der alten Witinger gesellten und sie alle ihrer Herrschaft unterwarsen, welch in der Welt noch kaum dagewesenes Schauppiel! Normannenburgen und Kirchen in germanischem Stil erhoben sich neben byzantinischen Kuppeln und arabischen, von Minareten überragten Moschen; auf Straßen und Pläßen tönte das Glodengeläute der Kirchen zusammen mit dem Gebetsausruf der Muezzine. Die Kirchen und Paläste der Normannen schmüdten sich mit figurenreichen

Mofaitbildern und phantaftischen Arabesten wie mit vielgewundenen, in arabijden Lettern geschriebenen Inschriften, in benen der Gott der Chriften unter dem Namen Allah angerufen murbe. Bom Munde ber Ergabler ertonten im Rreife ber versammelten Menge Sindbads Abenteuer ober Die Geschichte ber vierzig Räuber: Daneben por einem andern Areise murde der Roman von dem fühnen Rollo vorgelesen, der an den Altären der Eddagötter noch Menschenopfer gebracht, oder ber von dem furchtbaren Bergog Robert, genannt Robert der Teufel. Erinnerungen an das heidnische Altertum und feine Götterfagen bermengten fich mit folden an die Muthen ber alten Standinavier, und mahrend bie einen ben Gott Bulfan im Befolge seiner Chklopen gesehen haben wollten, wie sie ihren Weg in ben Krater bes Aetna nahmen, ergählten andere Die Liebesgeschichte von Sagbart und Signe ober ftimmten ben Gefang von der ungeheuren Bravallaschlacht an. Welche Poesie, vielleicht reicher als irgend eine andere, hatte fich aus diefen Bestandteilen bilden können, welch herrliche, wahrhaft menschliche Religion aber auch, wenn Die gegenseitige Dulbung ber Befenntniffe, welche auf Gigilien herrschte, sich weiter über die Welt verbreitet und höher ausgebildet hatte! Doch alle bieje hoffnungen murben burch ben Untergang ber Normannenherrichaft vereitelt. Un Friedrichs II. Sofe, der Balermo gu feinem Lieblings= fige ermählte, fanden gwar arabifche Gelehrte und Dichter freundliche Aufnahme, aber die rachende Nemefis rig ben Sautevilles balb auch die Sobenftaufen ins Grab nach. Unter bem abicheulichen Rarl von Anjou fant die Infel in wenigen Jahren in tiefere Barbarei gurud, als Die-Schad, "Perfpettiven". II. 11

jenige gewesen, die während des Einbruchs der durch die Bölkerwanderung nach Süden getriebenen Bolksstämme geherrscht. Die nach der sizilianischen Besper zur Herrschaft gesangten Aragonesen hatten einige wadere Fürsten, die auch Gönner der Musen waren, aber das Gute, was ihnen, besonders dem König Robert, nachzusagen ist, ward überreich dadurch aufgewogen, daß nach der unseligen Erbsolgeordnung, durch welche schon die Hohenstaufen auf den Thron gelangt waren, nun das Geschlecht der Habsburger nach dem Tode Ferdinands des Katholischen und seines Sidams, des mit der tollen Johanna vermählten Erzherzogs Philipp, Erbe von Sizilien wurde. Nun zog die Inquisition mit allen ihren Schrecken in Palermo ein und Autos de Fe wurden zur Lieblingsergöhung der schalusstigen Menge.

Bon der Boefie in Sigilien lägt fich auch in Diefer Periode nicht viel berichten; uur bon volfsmäßigen Dichtungen lefen wir. Man unterschied diefelben in beilige und profane Legenden, unter benen die erften meiftens bon größerem Umfang und, wenn auch nicht felten bon robem Aberglauben entstellt, boch burch die naive Frommigfeit ber Beit eigentumliche Reize haben. Die profanen Legenden werden wieder in Conti und in Storie unterschieden, bon benen die erften ziemlich unseren Marchen entsprechen, die zweiten dagegen Unfpruch auf hiftorifche Glaubwürdigfeit Ein Sigilianer, trefflicher Renner aller Gigenmachen. tümlichkeiten feiner Infel (Salvatore Salomone= Marino) jagt: "Wenn ihr, meine Lefer, auf diefer Infel geboren feid oder euch hier aufgehalten und an einem ber langen Binterabende zwijchen teuren Bermanbten und

Freunden am Ramin geseffen habt, fo werdet ihr euch ficher erinnern, wie ber Aelteste ober Die alte Großmutter bie berrichende Langeweile badurch verscheuchten, daß fie anmutig und funftreich bon ben alteften Beiten, bon Ronigen, Roniginnen, Geen, faragenischen und driftlichen Rittern, abergläubischen Borftellungen, Die fich in die frubeften Jahrhunderte verlieren, ergablten. - Für Geschichten von Ritterabenteuern bauert in Sigilien noch immer, befonders in ben großen Städten, namentlich in Balermo, jenes alte Bertommen ber Beschichtenergabler (Contastorie), welche öffentlich ober in einer eigenen Bube mit großer Meifterichaft ber Menge, Die mit offenem Munde an ihren Lippen hängt, die munderbaren Abenteuer von Orlando, Rinaldi und allen Paladinen ergablen. Gie thun bies nicht etwa fo, wie fie es aus ben Reali di Francia gelernt haben, fondern wie ihre fruchtbare Phantafie fie Diefelben neu ichaffen läßt, wie ihr Benius fie anguordnen weiß, indem er fie baufig ben Bortommniffen und ben Empfindungen bes Boltes anpagt, Die gerade am meiften intereffiren. Dabei laffen fie es nicht an Anspielungen fehlen, indem fie bald Lob, bald Tadel erteilen, bald ein Municipium, einen Beneral, einen Brafetten ober Die Regierung felbft lächerlich machen.

Die "Storie" sind immer in Bersen, werden mit ausbrucksvoller Musit, deren jede ihre eigene hat, gesungen und mit der Guitarre, der Lioline, dem Sistrum oder Triangel begleitet. Es gibt eine eigene Klasse von Leuten, meist Blinden, welche entweder Dichter oder doch von Liebe zur Dichtung erfüllt sind und ein gutes Gedächtnis haben. Sie haben in Palermo ihren Borsteher, sowie eigene Gesethe

AND STREET

und Statuten und widmen fich von fruh auf dem Befang und ber Mufit. Gie ftreifen burch die Stabte, burch die fleinen Orte ber Proving, burch die Dorfer, geführt von einem Anaben, und verfifigiren die Ironie, ben Spott, die Rlage, improvisiren über neue und alte Begebenheiten ober wiederholen die altesten Geschichten, von denen ihr Beift voll ift. Sie find die Seele ber vollstumlichen Fefte und Spiele. Man fieht fie in ben Wirtshäufern, wie fie jene leichtlebige Menge beim Effen und Trinten ergogen; man fieht fie bei der Rudtehr aus den Rirchen den Sochzeitsjug begleiten, man hört fie bei Nacht unter ben Baltonen der jungen Cheleute oder eines verliebten Madchens, wie fie in pathetischen Beifen die alten Liebschaften von Rittern und Königinnen, von Seraphim und Feen oder die Freuden und hoffnungen bon ehemals befingen. Man trifft fie beim Karneval an allen Eden: und nach großen Begebenheiten wiederholen fie diefe auf taufendfache Beife, bekleiden fie mit berichiedenen und lebhaften Farben, die balb, dem Gegenstand gemäß, lieblich, bald ernft, bald familiar, bald beroifd, aber immer aus Begeifterung hervorgegangen find. 3ch tann nicht das Jahr 1860 bergeffen, als ich mit bewegtem Bergen die traurigen Geschichten von der Erfturmung bon Partenico, bon Carini und bem verfolgten Mädchen vernahm, welche, eine neue Gamma Bita, fich in ben Brunnen fturgt, um ihre Ghre ju retten, ferner bas Bombarbement bon Balermo, die Toten von Milaggo, fowie ben vierten April, die Schlacht von Calatafimi, ben fiebenundzwauzigften Mai und die Befreiung ber Infel, nachdem die Citabelle von Meffina geräumt mar. - Wenn eine Legende den Leidenschaften des Bolles schmeichelt oder sie bewegt, sieht man sie plöglich von dem einen zum andern Borgebirge Sizisiens fliegen und mit merkwürdiger Schnelligfeit von allen erlernt werden.

Die altesten hier in Sizilien gedruckten Legenden, welche ich kenne, steigen ins sechzehnte Jahrhundert hinauf.

Eine besonders intereffante Sage, welche noch im Bolfsmunde lebt, ift die von ber Baroneffa bi Carini. An ber Nordfufte Sigiliens, ber Injel Uftica gegenüber, liegt auf einem fruchtbaren Sugel bas anmutige Carini, ebemals hicari, im Altertum gefeiert wegen der berühmten Hetare Lais. Um 26. August 1397 fiel dies Carini in die Macht von Ubertino La Grua, Vizekonia des Thales von Mazara; beffen Familie ftarb mit ihm im Mannes= ftamme aus, aber fein Schwiegersohn Talamanca nahm bas Wappen und ben Ramen ber Grua an. Ein Rach= tomme besfelben, Bincenzo II. Talamanca = La Brug, bei= ratete ums 3ahr 1540 Laura Lanza di Trabia, die ihm acht Rinder gebar, barunter die unglüdliche Caterina, die Beldin unferes Gedichtes. Der Bater mobnte mit feiner gangen Familie für gewöhnlich in feinem Balafte gu Balermo, feine Tochter aber aus Bründen, die nicht betannt find, in bem Schloffe bon Carini. Richt weit bon bort liegt die Berrichaft Aufturi, beute im Befite bes Bergogs von Aumale, damals in dem der Familie Bernagallo. Der junge Bincenzo Bernagallo mar Better ber genannten Caterina und wurde bon beren Reigen gu leidenichaftlicher Liebe ju ihr fortgeriffen, die fie gleich beiß erwiderte. Aber nur furg mabrte ihr Blud; ein boshafter

and the Control

Mond verriet das Liebespaar an Caterinas Eltern. Ihr Bater eilt in leibenschaftlicher But am Morgen bes 4. Degember 1563 nach Carini. Die junge Baronin flieht, um Silfe rufend, bon Saal ju Saal und wird bom Bater tot niedergeftredt. Wie fie gu Boben finft, briidt fie bie in ihre blutende Bunde getauchte Sand auf die Mauer, und biefer rote Fleden foll bort bis auf ben beutigen Tag um Rache für ben berruchten Mord fcreien. Bernagallo, ihr unglüdlicher Geliebter, von Talamanca mit dem Tode bedroht, verbirgt fich in einem Quartier von Balermo; bann berlägt er Stadt und Infel und tritt in ein Rarmeliterflofter in Madrid, benn in Sigilien mare er nirgends bor der But bes alten Barons ficher gemefen. Die Sigilianer glauben noch beute, bag ber Beift bes Unglüdlichen, nächtlich umgebend, die Rache auf den Morber feiner Beliebten berabrufe. Das Zimmer im Raftell bon Carini, in bem der Mord begangen, wurde umgestaltet, die Thure desfelben vermauert und der Baron ließ über lettere die Inschrift feten "Omnia sint nova". Man glaubte, baß bort bofe Beifter hauften. Die ungludliche Mutter ber Ermorbeten überlebte biefelbe nur wenige Monate; ber Bater fuchte burch prachtige Festgelage, Die er ben anderen Baronen gab, feine Gemiffensbiffe gu übertauben.

Der Zustand Siziliens in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, in welchem die tragische Geschichte der Baronessa von Carini vorging, war ein surchtbarer. Empörung, wilde Rachgier und Blutdurst tobten auf der Insel. Megelei der Juden, Bertreibung des spanischen Bizetonigs Moncada, Aufruhr, Berschwörungen folgten einander in nie endender Reise, während Banditen im

Lande ihr wildes Spiel trieben, die Eigentümer brandschatten, und die Vizetönige mit Drommetenschall herausforderten; die Türken plünderten und verbrannten alle am Ufer gelegenen Städte und raubten die Mädchen, und die Barone entführten ohne Scheu die heiligen Jungfrauen aus den Klöstern, verschanzten sich mit ihren Helfershelsern in den Schlössern, die mit Fallthüren, Kertern und Torturinstrumenten reichlich versehen waren. Selbst die Könige zitterten vor ihnen, wenn sie ihnen in Rebellion gegenübertraten. Und diese waren anzer stande, sie zu bändigen, da sie beständig im Kampf mit den Türken, mit Frankreich, Holland, England und Portugal waren. Um der unglücklichen Bevölkerung Sand in die Augen zu streuen, seierten sie prächtige Turniere, Reitseste, Alluminationen.

Es fehlt nicht an sizilianischen Chroniten des sechzehnten Jahrhunderts, die sich selbst über unerhebliche Begebenheiten verbreiten; aber den Schreibern derselben scheint
die Feder vor Furcht gezittert zu haben, wenn sie die Gewaltthätigseiten der beinahe allmächtigen Barone zu berichten hatten. Filippo Parato in seiner Chronit von
Palermo sagt über den Vorfall, der uns hier beschäftigt,
einzig: "1563. Sabato a' 4 Xbre successe il Caro
della Signora di Carini." Die übrigen Chronisten fügen
den nämlichen Worten nichts weiter hinzu. Einzig ein
Unonymus hebt den Schleier etwas mehr in den Worten:
"Um Sonnabend den 4. Dezember 1563 wurde die Signora Donna Caterina La Grna, Herrin von Carini, umgebracht." Keiner aber wagt die Ursache ihres Todes anzugeben, oder den Mörder zu nennen, und der Grund

bafür liegt klar vor: Caterinas Bater war von altem und hohem spanischem Abel, mit zwei regierenden Häusern verwandt, sehr reich und mächtig, stolz vor allen spanischen Granden. Die Reichsten und Mächtigsten zitterten vor ihm. Nachdem die Missethat begangen war, wagte die Justiz tein Wort darüber zu sagen. Erst im achtzehnten Jahrhundert erzählt ein Marquese die Billabianca die Geschichte etwas ausschürlicher, indem er berichtet, Caterina sei von ihrem Vater wegen einer Liebschaft mit einem Jüngling aus dem Hause Vernagasso ermordet worden.

Das Gedicht von der Baroneffa bi Carini ift der populärfte unter allen bolfstumlichen Befangen ber Gigilianer. 3m Bolte wird, sobald barauf die Rede tommt, allgemein gefagt: "Es ift bas ichonfte und zugleich bas traurigfte Bedicht, bas je in Sigilien gesungen worden ift." Ber dasfelbe verfaßt bat, läßt fich nicht abnen, aber daß es ein Zeitgenoffe ber Begebenheit mar, erhellt aus dem Bangen. Bahrend die meiften anderen Boltsgebichte ber Infel am Schluffe ben Namen bes Dichters angeben, erfährt man ihn hier nicht, vermutlich weil derfelbe bor ber Rache bes Barons, über den er ben Born des himmels herabruft, jagt. Rlar geht aus bem Gebicht herbor, bag er aufs genaueste sowohl mit der Lokalität, als auch mit den Berbaltniffen der Familie der La Grug bekannt mar. Mus Rudficht für die Nachkommen ber Familie, welche erft ju Unfang unferes Jahrhunderts ausstarben, durfte bas Gedicht bis ju biefem Zeitpunkt in der Umgegend von Carini nicht öffentlich gefungen werben. Jest hort man es mit der klagenden Melodie, welche die Worte begleitet, auf ber gangen Infel.

Das Bersmaß besteht aus fünffüßigen Jamben, welche zum Teil so geordnet sind, daß zwei achtzeilige Strophen, welche nur zwei Reime haben, deren jeder sich achtmal wiederholt, Ottabe Rime bilden, während dazwischen auch, oft in Art von Refrain, bloß ein Reimpaar vortommt, auch hier und da Association laufen. Ich mußte darauf verzichten, dieses im Deutschen selbst sür einen Rückert unnachahmbare Schema nachzubilden und habe dafür die sogenannten serbischen Trochäen gewählt; auch gebe ich die Baronessa die eine eigentliche Uebersetzung, indem ich glaubte, das Gedicht könne durch Kürzung mancher Weitschweisigkeiten nur gewinnen.

Rur fragmentarifch hatte fich biefes Gedicht im Munde bes Bolfes erhalten, als ber Berausgeber die Bruchftude desfelben verschiedenen Sangern ablauschte und fie fodann, fo gut er es bermochte, zusammenftellte. Diefer Urfprung macht ben ludenhaften Charafter bes Gangen erflärlich. Meiner Meinung nach wurde dasselbe nach Art der torsi= ichen Totenklagen ursprünglich von mehreren öffentlich gejungen. Der Dichter und fpater ber hauptfanger, ber ihn reprafentirte, begann bas Bange; balb im Zwiegefprach, bald monologisch rebend, sodann die Baronin und ihr Beliebter, der Bater und die Mutter der erfteren, und wieder ipricht bann ber Dichter in eigenem Ramen bagmifchen. Daraus, daß ber Berausgeber dies nicht angegeben hat, entspringt eine gewiffe Unklarheit, die bedauert werben muß, und ber völlig abzuhelfen ich mich vielleicht fruchtlos bemuht habe, ba ich mich scheute, etwas in ben Text hinein zu interpretiren. Auf die hohen und originellen Schönheiten, an benen bas Gebicht reich ift, brauche ich übrigens bie Leser wohl nicht erft aufmerkfam zu machen.\*)

Weine, Spracuja, wein, Palermo! Rings umhült mit einem Trauermantel Sich Carini. Wehe! Mag ber Friede Rimmer unter bessen Dache ruben, Der uns solche traur'ge Botichaft brachte.

Wild wird von dem Bilde des Geicheh'nen Mir der Geift bewegt, der Strom des Bluts rollt Daftig mir jum Herzen, aus den tiefften Abern bricht's hervor. Ach, Unglitche'ge, Die Carini jeine Fürstin nannte!
Schmelzt in Thonnen bin, ihr Berge, Quellen, Denn eu'r Glanz erlosch mit der Berlor'nen.

Nahe beim Kaftelle von Carini Sprengt ein ichöner Nitter, Bernagallo, Edlem Blut entstannut, von jugendlicher Schönseit. Um des Schlosse Mauern treist er Wie die Bienen des April durchs Feld hin Summen und der Blüten Honig jaugen. Und wenn früh im Often fleigt die Sonne, Wie wenn abends sie ins Meer hinabtaucht, Auf die Fenster heftet er die Augen.

Schnell dahin jeht durch die Eb'ne iprengt er, Jeht zur Kirche lentt er feine Schritte. Bald zu nächt'ger Zeit ichlägt er die Zither, Ober ftimmt in ihres Gartens Stille Lieblichen Gejang an. Mit der Lilien Düften, deren Kelche um ihn schwanten, Such er feinen Liebesgram zu icheuchen.

<sup>\*)</sup> La baronessa di Carini, leggenda storica popolare del Sec. XVI in poesia Siciliana con discorso e note di Salvatore Salomone Marino. Palermo, Pedone Lauriel 1873.

Aber bis ins Innerfte des herzens, Es verzehrend, dringt die heiße Flamme. Sinnlos ist er. hoch wallt seine Brust, Kinst're Sorgen lassen ihn nicht ruben. Innurer schwebt vor ihm ein leuchtend Bildnis, Und nicht schwechen tann er diesen Kummer. "C, welch Bündnis, Caterina, halt dich Fern von mir? Ist Allbeherischerin denn Richt die Liebe, so daß nicht dem Geiste Macht bleibt, um sich ihr zu widersen?"

Früh im Marymond ihre zarten Anofpen Schließen auf die Alumen. Im April dann Und im Mac utchhauchen sie die Lüfte Mit dem sühen Tuft, die Junisonne . Dann verbrennt zu Asche sie. Der Liebe Feuer aber wächft zu allen Stunden Und verzehrt doch nicht. Dies große Feuer Gibt zwei Gerzen Leben, und magnetgleich Reist es sie mit sich. Als hoch die Sonne Auf des himmels Gipfel leuchtet, beider Gerzen eint sie wie mit einer Kette, Und es klopt ein Kuls nur in den beiden.

Doch zum Reibe stachelt stets bas Glud auf, Schön und frisch auf furz nur ift die Rose. Ach, nichts ist bas Glud als Schaum bes Meeres, Bald verborrt, entblättert sinft die Rose.

Der Baron tehrt, Caterinas Bater, Nach Valermo heim in seine Wohnung Bon der Jagd. "Ermüdet ist mein Körper, Meihn der Auche will ich meine Glieder!" Also sprach er, da am Thore zeigte Sich ein Klosterbruder, der zu sprechen Ihn begehrte. "Derr, beisammen waren Sie die ganze Nacht," so nimmt das Wort er, "Ilnd ihr Flüstern wollte nimmer enden . . . ."

- Beil'ge Jungfrau, welches tiefe Dunkel! Das find Zeichen eines nah'nden Sturmes! . . .

Den Baron verließ der Mönch und lachte. Jener aber war in seinem Schlosse Boll von Wut. Mit Wolfen dicht verhüllte Sich der Mond und trächzend sieg der Uhu Durch die Nacht. Das Schwert ergreift die Rechte Des Barons. Den Garnisch an die Glieder Schnallt er.

"Bon Palermo fprenge," ruft er, "Sprenge fort, mein Rog! Schnell, ihr Getreuen, Wenn's auch Racht ift. Folgt mir auf dem Pfade!"

Dämmernd da stieg über dem Gestade Auf der Morgen. Zwitschend schwebt die Schwalbe Durch die Lutt, die Sonne zu begrüßen. Doch der Gabicht hemmt sie auf dem Wege. Furchtsam dann verdirgt sie sich im Neste, Aur mit Mühe kann sie sich dort retten, Aus dem Neste kann zu blicken wagt sie, Und gedenkt nicht mehr der frohen Lieder.

Angst fühlt gleich der Schwalbe die Baronin Bon Carini. Din und wieder schritt sie Auf dem Hausbaltone, mit dem Auge Rach dem himmel, aber mit der Seele Rach dem Teuern spähend, ihrer Schnsucht Letztem Ziele.

"Reiterei sprengt näher. Ja, mein Bater ist es; zu mir fommt er. Mit dem Reiterzug sah ich ihn nahen. Wenn er fäme nun, mich zu ermorden! . . . Mein Gerr Later, sage, wozu fommst du?" "Um dich umzubringen, Tochter, somm' ich." "Kuzge Zeit gewährt mir, mein Gerr Bater, Daß ich meinen Beicht'ger rufen könne." "Jahrelang dein Spiel hast du getrieben, Und trägst nach dem Beicht'ger nun Berlangen? Zeit nicht, deine Sinden zu bekennen, Und noch weniger, das Mahl des herrn Zu empfangen, ist es jett, Frau Tochter."

Und faum spricht er diese bittern Worte, Als er auch mit bem gezüdten Schwerte Rach ihr sieht. Dann zum Begleiter spricht er Ter mit ihm in das Kastell gedrungen: "Einen neuen Schlag ibu, ber nicht sehle!" Sin beim ersten Schlag jant die Baronin, Bei dem zweiten that den letten Hauch sie. Bon dem ersten ward durchbohrt ihr Rüden, Durch den zweiten wurden Brust und Abern 3hr zerichmitten.

Leute von Carini
Eitt herbei ihr alle! Eure Herrin
Ift gestorben, sie, die dies Carini
Ausblühn jah als faum erjchlossen. Einiberräterischer Jund ift Anlah
Soldzen großen Unglüds. Kommt ihr alle, Kommt heran, ihr Geistlichen und Mönche, Tragt vereint himveg sie zum Begräbnis:
Eilet, eilt, ihr guten Leute alle,
Tragt sie hin in feierlichem Juge;
Alle eilt und wascht ihr sichones Antlin,
Alle wascht ihr totenblasses Antlin;

Jum Palaft La Grua in Palermo, Wo die Mutter weilt, fommt die Kunde. Ihre Actremutter sintt zu Boden, Bald fein Haar mehr auszureigen hat sie. Blind von vielen Thränen wird die Mutter, In Gemach verwelten alle Blumen, Nur die Fenster zeigen keine Trauer. Richt des Hahnes Krähen hört man serner; Sein Gesieder ichtlitelnd, siegt hinweg er.

Rings versammelt sich das Bolk, zu zweien Bald und bald zu dreien, weheklagend.

Durch die Stadt hin hört man ein Gemurnel, Las gemengt mit Schluchzen ist und Weinen. "Welch ein schreckenvoller Tod. welch graujer! Kern der Mutter, serne dem Geliebten, In der Nacht beim Dunkel in die Erde Sat man sie versentt; der Totengräber Selbst entjetzte sich. Unsel'ge Liebe! Uch, die du so vieles Wech ertragen Und so schulden farbst, nun nachts begraben!"

Ach, nicht tonnt' ich bich mit Blumen fcmuden. Celbit betrachten tonnt' ich nicht bein Antlit. Meine Geele ichwindet, atmen fann ich Richt, indem ich auf bein Grab mich beuge. Meine grme Geele, beine Glügel Schwing und male biefen ichwarzen Schmerg mir. D, daß ich ben Beift bes Calomo boch Satte, meine Trauer gu beschreiben. Ohne Steuermann auf fturmdurchtobtem Meere treibt mein Schiff; mo ift ein Safen? Stets an Caterina muß ich benten: Menaftlich eilte fie burch bie Bemacher, Ihre Treuen fuchend. "Carinefen," Rief fie, "belft mir, helft! Er will mich morben! Sunde von Carini!" rief fie mutend, Souft fein Bort vermochte fie gu fprechen. Mit dem legten Sauche aljo ruft fie, Denn icon hat bas Schwert die Bruft burchbohrt ihr, Stumm ift fie und Schmerz nicht ferner fühlt fie, Blutlos, ohne Farbe ift ihr Antlig.

Tief bewegt von Trauer war Sizilien, hin burchs Königreich ichlug feine Flügel Diefer Borfall. Doch von tieffter Trauer Ift des Bernagallo Herz zerriffen! Er entflieht, denn der Baron verfolgt ihn, Aber Juflucht beut ihm Lattarini. Rächtlich ichweifend, richtet er die Blide

hin auf den Balton . . . Allein bas Schweigen Wohnt bort,

"Her herricht Finsternis und Stille, Aber hoch wogt von der Sorgen Brandung Mir das Herz. D. über diese Schweigen, Dieles Dunkel. Rings verschlossen iah ich Die Baltone, draus mir die Geliebte Ihre göttlich schönen Jüge zeigte. Jeht elbst einen Blid nicht wehr mir gönnt sie, Wohl ertrantt auf ihrem Lager ruht sie." Ihre Mutter ipricht, herab ihr Antling Beugend: "Bitt're Kunde; jene Schöne, Die du suchst, begraben in der Erde Ist."

"Grab, in welchem alle ftarren, Bie erftarren liefeft bu mich felbft auch! Gleich bem Monbe mand're ich jur Rachtzeit, Wand're, meine Bielgeliebte fuchend. Auf dem Wege trifft ber duntle Tod mich, Ohne Mugen fah er, ohne Lippen Sprach er, iprach zu mir: ,Wohin nur gehft bu, Schoner?' "Jene fuch' ich, Die jo febr mich Liebte." . Anders nicht als in ber Erbe Schoke juche fie! Und ichentit bu mir nicht Blauben, in Die Rirche lent Die Schritte, Bum Altar ber benedeiten Jungfrau, Thu die Grabesplatte auf, bort finden Wirft bu fic, ben Leib gerwühlt bon Burmern. Daufe nagen an ber weißen Reble, Bo bas icone Salsband fanft gelenchtet; Mäufe nagen an ben garten Sanben Und zerfreffen ihre ichwarzen Augen, Denen teine fonft auf Erben glichen." -"Beigt mir einen von ben Cafriftanen Und ericblicht por mir ber Rirche Bforten. Bott, wo fann ich nur die Schluffel finden? Ber nur wird die Thure mir erichließen? Rame boch ber Priefter, bag mein Schidfal 3d, bas ichredliche, ibm funben fonnte!

Neu zum Leben meine Göttin weden Will ich, nicht bei Toten soll fie hausen. — Arges Schickfal, daß ber Teuern Anblid Du mir nicht vergönnist! Nur turze Zeit gib, Safristan, mir, daß in ihre Gruft ich Niederleuchte, meine Fadel hattend. Lieder Safristan, von dir erbitt' ich, Laß erlöschen nicht die heil'ze Lampe, Teun sie sillste Graun, allein zu fhlasen.

Auf die Grnft leg eine Marmortafel, Und geichmudt mit fünf der Engel fei fie; Alle jollen eine Krone tragen Und gen himmel ichauend, weinend beten; Und in gold'nen Lettern aufgezeichnet Sei die Kunde ihres traur'gen Todes."

Wie ein Zweig, vom Sturm hinweggeriffen, Schritt er auf den steilen Wegen abwärts. "Fürst, wir wenden uns vom rechten Wege," Sprach der Page, "unfre hunde laufen Rechts dort!" Dann der Pring: "Durch steile Felsen Bieft mein Pfad sich."

— "herr, nicht mehr wie früher Ift's um uns; die meisten Wolfen droben Sind jest schwarz." — "Und schwarz wie sie geworden Ist mein Herz, die Kraft hat es verlassen, Und das Schicksal, das umher mich wirbelt, Sperte mir den Weg zu ihrem Schlosse, Lieb die Hossinung mir im Herzen welten, Und der Liebe Flammenglut verbrennt mich!

"Teufel, bitte, einen Dienst erweis mir, Einzig eine Gunft von bir erbitt' ich: Laß ericheinen mir die Bielgeliebte, In der Hölle dann fei meine Wohnung!" Ihn vernahm die Schlange, die vorbeiging, Und sie iprach: "Auf meinen Ruden steige, Und erfüllen will ich beinen Bunfch bir."

Und fie gogen bin auf bunflem Wege. Wo und wann, er wußt' es nicht gu fagen. Er ging in die Bolle, und auf einem Ceffel fand er Judas figend, wie er In ber Sand ein Buch hielt, brin er eben Las. Jumitten eines Reffels jag er, Drunter Flammen lobten, und geröftet Bard fein Leib. Cobald er ibn erblidte. Stredt' er aus bie Sand, mit bem Befichte Lacht' er ibm ins Antlit. Alfo ibrach er: "Rommen wird die Zeit der Weltzerftorung, 280 bas Deer vertrodnet und fein Boben Sich emporhebt. Aber ringsum, ringsum Wird bas Sollenfeuer angegundet." Co iprach Judas. Bernagallo ichaute Bor fich Feuer und ber Bielgeliebten In ber Flammen Mitte marb gewahr er, Die an ihren iconen Gliebern gehrten.

Also sagte sie zu ihm: "Du Frevler, Mich gestürzt in diesen Jammer hast du, Mich, die doch nur Liebe für dich hatte! Ras verichloß ich dir nicht meine Schwelle?" Und zur Antwort gab er: "Gätt' ich heiß nicht Dich geliebt, tot würde nun sur mich nicht Tiefe Welt sein. Dessue meine Brust hier, Und den Ramen meiner Caterina, Teure, siudest du darin geschrieben."

Biel der Leiden gibt's, furz ist die Zeit nur, Was da bleibst du stehn? Ergib dich Christo! Bernagallus im entseruten Winkel Giner Kirche stehn, hab ich gesehen, Lumpensteider bedten seine Klieder; Worte, welche jede Bruft durchbohren, Sprechen hört' ich ihn:

"O ichmerzgequaltes, Unglüdsel'ges Herz, das feine Raft hat, Wer, o herz, fann solche Qual ertragen? Chad, "Perspettiven". II. Das verlaff'ne Ufer aufzusuchen Treibt mich nun der Geist; von Gräfern leben ... Und von Kräutern einzig will ich fürder, Und mich auf ein Bett von Dornen legen; Und de Kissen meines Hauptes sollen Steine sein! Ich flebst mit eines Baumes Zweige will ich mir die Brust durchbohren, Während meine beiden Augensterne Bon der Thrämen Quelle rasttos sluten. Wöge Gott Erbarmen mit mir haben, Denn bei Weh, wie Glüd ist er zugegen. Keine Stunde ist, wo er Bedrängnis Richt dem Menschen brächte oder Tröstung."

Auch der ungtücksel'gen Mutter muß ich Denken. Stunden schwinden hinter Stunden, Und sie seufzt. Eleonora Und Maria stehn an ihrer Seite. "Schwester," rusen sie, "du kannst nicht bugen, Keine Messe wird für dich gelesen, Wie es Brauch ist bei der Totenseier."

Du, Kastell, das fürder feinen Namen haben wird, ich sehe dich von serne, Und bewegten Gerzens eit' ich zu dir. Bose Kunde wird von dir gestüftert:
Deine Thore sind umschwebt von Geistern, Und vermauert wurden deine Thiren,
Das Gestein selbst träust von bittern Thranen.

Der Barbar selbst, welcher sie gemorbet, Fließt in Thränen hin; zum Schlummer niemals Schließt er seine Augen. Fürchterliche Worte stöße er aus, davor der himmel Schaudert und daß ganze Weltgebäude: "O, versänt! ich in der Erde Tiesen! Wag der Strahl des Bliges mich zerschwettern! Möge das verbrecherische Perz mir Aus der blut'gen Brust gerissen werden!"

Nachtlich bin burch finftre Stragen irrend. Durch die Furcht beraubt des Mugenlichtes, Bort er jo bie Racht, Die eif'ge, iprechen: "Was begehrft du? Alle beine hoffnung 3ft begraben!" Die verlor'nen Geelen, Die im Tartarus bort unten irren, Bort er ihre Reigentange ichlingen, Ihre Chore fingen. Bormarts irrt er Bald und bald gurud; nicht Rube findend, Denn das Brautbett ift beftreut mit Dornen, Ift bejät mit ipiger Ragel Stacheln. Wenn gegangen er, neu fehrt gurud er, Und vertrieben bann von einem Rlagruf Birb er, welcher jagt: D Qual ber Qualen! Bang gulett bon Weh wird er bewältigt. Endlich ichlingt ber Schlaf ibn in Die Arme, Aber bie Erinn'rung ftachelt ftets noch Ihn mit bes Weichehenen Befpenftern, Die ben Debeln gleichen, wenn mit Rebeln Gie fich brangen.

Wieber tommen fieht er Die beglüdten Tage und bann flieben. Much die alten Leidenschaften fommen Und verichwinden, die ju Pracht und Liebe Und zu Berrichfucht eh'mals ihn geftachelt. Ginen Rrang von Göhnen fieht er naben . . . Und es rollt und rollt bas Rad bes Bludes. "Du, Raftell, bon bem ich meinen Ramen Gubre, bag bu mein boch wieber murbeft, Dag ich meinen Schat genießen fonnte, Dag ich meine Tochter wieder ichaute, Die bem Mond, jo bieg es, Reid erreate Und an Glang die Conne überftrahlte." Bon Gemache gu Bemache eilt er, Und ihm gibt bas Echo einzig Untwort. Bie es von ben Mauern ihm gurndichallt, Gleich als jagt' es: Alles ift gu Ende! "Ach," jo ruft er, "eine Rralle fühl' ich, Die mein Berg gerfleischt! Wo ift die Tochter, Die hier oben war? Sag mir, du Alte Dort, wo sind' ich meine Caterina, Die der Schönheit Jahne trug vor allen?" Und die Deze mit dem fahlen Antlih, Die schon an des Todes Grenze schwantte, Streckt die Hand mit Zittern aus und deutet Nach der nahen Halle. "Eile, eile!" Ruft sie, "deine Tochter ift gefunden; In der Erde ruht sie unter weißen Tuch. Geschwind nur! Eile! Such die Tochter! Unter ihrer Decte ichläft vielleicht sie."

Der Baron, die Tede leicht erhebend, Sagte: "Caterina!" Doch das Schweigen Selbst gab keine Antwort seinem Rufe. Unters Tuch hatt' er gestredt die Rechte, Und mit Blut bedeckt zurück sie zog er.

Seine beiben Augen find geichloffen, Durcheinander wirrt vor ihm fich alles . . .

Blut, das rauchend du nach Rache ichreieft, Brenne, denn die Rache gibt dir Antwort. Jehr die Adern auf und dring hinunter Bis ins schwarze Gerz! — Dann schwand das Traumbild,

Die Bifion des Grabes bem Baronc.

C, ber Jorn berwirrt uns alle Sinne Und umhängt mit einem blut'gen Schleier Uns die Angen. Furchtbar ist der Argwohn, Und zum Untergang tann er uns reißen. Jürnt das herg, so weicht aus ihm die Tugend Und die Gere.

Weinen, weinen wird noch Bis auf seine spät'sten Enteljöhne Das Geschlecht des schändlichen Barones Um die Missethat, die er begangen.

**₹€}\$\$** 

## Chronik von Maria de Padika, dem Großmeister von Santiago und der Königin Blanca von Bourbon.

Ronig Don Bedro von Raftilien, ben feine Gegner den Graufamen, feine Berehrer den Rechtspfleger nannten, gehört zu ben bervorragenoften Geftalten bes spanischen Mittelalters und hat die gleichzeitigen Chroniften wie die Dichter des fechzehnten und fiebenzehnten Jahrhunderts vielfach beschäftigt. Die letteren ichilbern ibn, ohne die Buge von Wildheit und Graufamteit, die in manchen feiner Sandlungen hervortreten, ju verwischen, boch vorzugsweise als ben Freund bes Boltes und ftellen Diefen Ronig mit Borliebe als den Befduger ber bedrängten Bürger und Bauern gegen bie Gewaltthatigfeit bes übermutigen Abels bar. Tirfo be Molina hat ihn in einem vorzüglichen Drama "El infanzon de Illescas" vorgeführt, wie er einft mit Gefahr feines Lebens ohne Begleiter in bas Schloß eines übermütigen Ritters einbrang und diefen perfonlich im Zweitampfe befiegte, um barguthun, wie er ibm nicht blog burch bie Ronigsmacht, foubern auch durch ritterliche Tugend überlegen fei. Rach einer iener unbegreiflichen Launen bes Rufalls ober Schidfals, von welchen fich in ber Literaturgeschichte noch andere Beisviele finden, ift nicht biefes treffliche Drama, bas gu ben ichousten ber fpanischen Buhne gebort, fondern die Nachahmung desfelben von Moreto. "Der madere Rechtspfleger", bas befanntere geworben. Roch andere von ber Boltstradition aufbewahrte und an bestimmte Lotalitäten gefnüpfte Anetboten zeigen Don Bedro in bemfelben Lichte. In der Stadt Sevilla, in welcher er nächtlich allein, Die Buitarre in ber einen, bas Schwert in ber andern Saud, auf Liebesabenteuer ausgegangen fein foll, befindet fich an ber Ede einer ber engen und vielgewundenen Stragen an einem Saufe noch eine in Stein gehauene Gruppe, welche darftellt, wie ein Mann einem andern, der vor ibm fniet, bas Saupt abichlägt. Die Begebenheit, auf welche Diefes jest von der Zeit ftart beschädigte Bildwert fich begiebt, foll folgende fein: Der König wurde einft auf einer feiner nächtlichen Wanderungen in einen Zweitampf vermidelt und ftredte feinen Gegner tot gu Boben. Eigentümer bes Saufes, burch bas Baffenklirren ans Renfter gelodt, erkannte ben König und ließ, ba ber bamalige Zuftand ber Juftig bon ber Art mar, baf bon einer gerichtlichen Rlage fein Erfolg ju erwarten mar, bas Bildwert an feinem Saufe anbringen, das ben Dachthaber Spaniene als Mörber zu verewigen beftimmt mar. Bedro nun foll, als er bon jenem Steinbilde, auf bem er felbst als Morber figurirte, Renntnis erhielt, ben unerichrodenen Gevillaner wegen feines Rechtsfinnes belobt

angerta.

Charles Section 1

und belohnt haben. - Sevilla, der Mittelpunkt der fpaniichen Romantit, mar fein Lieblingsaufenthalt und, obgleich die kaftilischen Ronige noch bis auf die Beit Rarls V. unftat im Lande umberzugieben pflegten, feine gewöhnliche Bahrend der berühmtefte unter allen den ungabligen Don Juans, die feit fo vielen Jahrhunderten auf ben Strafen und Mameden, über welche bie maurische Giralda emporragt, umbergeirrt find, boch nur eine halb mythijche Figur ift und felbft bie Beit. in welcher er gelebt, nicht feststeht, find Don Bedros galante Abenteuer ebenfo wie feine Graufamteiten von ben Chroniften aufbemahrt worden. Der Mittelpunkt berfelben mar die jest verödete Umgegend des Thores Macarena und ber MIcagar, in dem er wohnte. In diefem von ihm nicht erbauten, fondern nur erweiterten Schlog, meldes mahrideinlich icon bem arabischen Dichterkonig 21 Motamib gur Refibeng gedient, verlebte er wonnige Stunden in ben Armen feiner geliebten Maria Babilla. Noch ergablen bie platichernden Springbrunnen und die bom Rachtwinde bewegten Orangenbaume ber Barten, Die fich binter bem Schloß bis an ben Guadalquivir ausbehnen, bon wonnigen Nachten, Die er mit ihr verbracht, Aber Blutfleden, Die fich auf bem marmornen Gugboden eines ber Gale erhalten haben, mahnen auch an die bier bon ihm begange= Colde Fleden find gwar bas Bubehör nen Greuel. mancher alten Schlöffer ber pyrenäischen Salbinfel, fie finden fich in der Billa der Thränen bei Coimbra, dem Schauplat ber Liebe eines andern Don Bebro gu ber unglüdlichen Ineg be Caftro, wie im Abencerragenfaale der Alhambra, und die moderne 3weifelfucht halt fie für rote Abern im Stein oder für Eisenoryd; aber wenn man sich im genannten Alcazar besindet und von den Schauern der an denselben geknüpsten Erinnerungen, besonders im Zwielicht und im Mondschein, durchrieselt wird, zweiselt man nicht, daß der schreckliche, hier von Don Pedro an seinem Bruder, dem Großmeister von Santiago, begangene Mord solche Spuren hinterlassen habe.

Da die Figur Pedros des Grausamen heute durch die Bolkstradition und Dichtung in ein legendenhaftes Licht gerückt worden ist, mag es nicht ganz uninteresiant sein, ihn in dersenigen Gestalt kennen zu lernen, in welcher er bei den Chronisten erscheint. Daher teile ich das Kapitel der alten spanischen Chronik mit, welches die Geschichte der Maria Padilla, des Großmeisters und der unglücklichen Gemaßlin Don Pedros, Blanca von Bourdon, enthält.

Ihr müßt wissen, daß Donna Maria de Padisla sehr schön war, von gutem Berstande, aber klein von Körper. Nun als Don Alsons Albuquerque, welcher das Königreich regiert hatte, von seiner Gesandtschaft nach Portugal zurückgetehrt war, begab er sich zum König nach Torrijos, und er erfuhr, daß Blanca von Bourbon, die Nichte des Königs von Frankreich, diesenige, welche dem König Don Pedro zur Gattin bestimmt war, in Balladosid angesangt sei. Aber da er gleichfalls wußte, daß der junge König teineswegs wünschte, diese Heinzugehen, sprach er zu ihm und erteiste ihm den Kat, sich sogleich in die Stadt zu begeben, wo die Prinzessin angesangt war, indem er hinzufügte, daß er sich mit der genannten Dame, der

Nichte bes Königs von Frankreich, verbinden mußte, und zwar, weil fein eigener Gefandter für ihn um fie geworben habe. Er gab ihm zu verstehen, daß, wenn er fo handle, er für feinen eigenen Borteil forgen murbe. Denn, fagte er, er miffe felbft febr mohl, daß feine Konigreiche Raftilien und Leon in fehr bedentlicher Lage seien und daß mit einem rechtmäßigen Cobn alle Dieje Berwicklungen aufhören wurden. Er fügte bingu, daß fouft, da die Ronigin von Raftilien, Donna Leonor von Aragon, Gobne habe, die Infanten Don Juan und Don Fernando Unsprüche auf die genannten Königreiche erheben fonnten, und daß im Brunde bei alledem eine große Befahr fur die Chriften jei, in Unbetracht ber Nachbarichaft ber Dohren nach ber Meerfeite hin und darüber hinaus. Er drang in ihn, indem er ibm fagte, es moge ibm gefallen, fogleich von Torrijos, mo er fich befand, aufzubrechen, um feine Sochzeit mit Donng Blanca von Bourbon, der eigenen Richte des Konigs von Frankreich, ju halten, mit ihr, die man icon Die Rönigin von Raftilien nannte. Gein lettes Wort mar jogar, daß, wenn er dies thue, das gange Ronigreich barüber voll Freude fein murbe. Und ihr mußt miffen, bag alles, mas in diefen Worten Don Alfonfo fagte, um bem Ronig Rat zu erteilen, zu bem 3mede mar, um fein eigenes Biel ju erreichen, benn es mar ihm besonbers darum ju thun, Don Bedro von Donna Maria de Badilla zu entfernen. Eines ward ihm klar: nämlich daß Die Verwandten diefer Dame ichon fehr hoch in der Bunft bes Königs ftanden. Und was Don Alfonso nicht fagte, bas ift, wie Don Bedros Liebichaft angefangen batte in der Zeit, wo Bnadenbezeugungen in diefem Ronigreich und im Schloffe bes Ronigs durch die Sande und den Willen eben diefes Don Alfonso erteilt murden. Der Konig hatte in Bijon Donna Maria gefeben, welche, eine Dame bon großer Schönheit, in dem Saufe ber Ifabel von Meneges, der Gemablin von Don Alfonio d'Albuquerque, erzogen worden war, und wenn fie nach Sahagun geführt worden war, war dies auf ben Rat Don Alfonios geicheben, welcher Borteil babon erhoffte. Obgleich nun die Beirat mit Donna Blanca nicht im Willen bes Königs gelegen hatte, that er bies boch auf ben Rat von Don Alfonfo. Er brach von Torrijos auf und begab fich nach Ballabolid, indem er Donna Maria de Padilla in den Umgebungen von Toledo, auf bem fehr feften Schloffe von Montalban, Er ftellte Donna Maria in die Obbut eines ihrer Bruder. Damit fie feine Befahr liefe und in voller Sicherheit bliebe, vertraute er ihre Bemachung noch berichiedenen anderen Mannern an, auf die er fich berlaffen Denn man muß miffen, daß er in biefer Beit Don Alfonjo fürchtete. Er mußte nämlich, daß es biefen Berrn febr verbroß, fo viel Liebe einem in feinem Saufe erzogenen jungen Madden, nämlich ber Maria be Babilla, gewidmet zu haben, durch welche ihn gefügig zu machen man gehofft hatte; bas Gegenteil mar nun gefchehen.

Der König begab sich nach Balladolid, wo schon alle Großen des Königreiches wegen seiner Bermählung versammelt waren. Als er dann angekommen war, gebot er, daß man seine Hochzeit mit Donna Blanca von Bourbon, seiner Braut, seiern sollte, welche achtzehn Jahre alt, von großer Schönheit und von königlich französischem Hause war. Und, wie wir soeben gesagt haben, schloß der König war. Und, wie wir soeben gesagt haben, schloß der König

TO PERCENT

Don Bedro die Beirat mit Donna Blanca und nahm fie gur Bemahlin, und die Bermählung fand ftatt in Canta-Maria-la-Nueva zu Balladolid. Es wurden dort große Fefte, große Turniere und große Ritterfpiele abgehalten. Man fah dort eine Angahl von Damen und Rittern verfammelt. Der König und die Rönigin ritten an Diesem Tage in Rleidern von weißen, goldgestidten, mit Bermelin bejetten Stoffen auf weißen Roffen. Der Ronig hatte jum Sochzeitszeugen ben Don Alfonjo, herrn von Albuquerque, und Donna Blauca hatte als Zeugin die Donna Leonor von Aragon; Dieje ritt auf einem Maultier. Konigin Leonor mar in weiße Gemander gehüllt; auf ihrem Saupt trug fie ein Diadem von bligenden Ebelfteinen. Und es gingen ju Guge neben ber Konigin, um Die Bügel ihres Roffes gu halten: ber Braf Don Enrique, Don Tello, fein Bruder, fodann Don Fernando de Caftro und Don Juan be la Cerba, ber Cobn bes Don Quis. Bas den Infanten Don Fernando von Aragon anbetrifft, jo führte er die Ronigin Donna Leonor, feine Mutter, welche, wie wir gejagt haben, die Bochzeitszeugin mar. Die Königin-Mutter Donna Maria war auch zugegen; fie ritt auf einem Maultier und trug ein weißes Rleid. Derjenige, welcher die Bugel führte, mar Don Juan bon Aragon, ein Better bes Ronigs. Und an biefem Sochzeit&= tage, wie das die Gewohnheit in Raftilien ift, fchritt gur Seite ber Königin Blanta Donna Margariba be Lara, Schwester von Don Juan Runes, die unvermählt mar und es für immer blieb. Und fo wurde diefer Chebund an einem Montag, ben 3. Juni, abgeschloffen.

Un dem folgenden Mittwoch nach der hochzeit ereignete

Marianta.

sich folgendes: Als der König in seinem Palast speiste, in dem Saal, den man den des Abts von St. Andreas nennt, an einem heute das Kloster de las Huelgas genannten Orte, so sah er die beiden Königinnen, Donna Maria, seine Mutter, und Donna Leonor, seine Tante, anlangen. Sie waren alle beide in Thränen. Und er nahm sie, nachdem er sich von der Tasel erhoben, zur Seite und sie sagten zu ihm, wie sie dies später selbst erzählt haben und wie er es auch von seiner Seite gestand:

"Senitor, es ift uns berichtet worden und man hat uns fund gethan, es fei Eure Absicht, Guch fofort von bier ju entfernen. Wenn bas, mas man fagt, mabr ift, wollt 3hr Euch dorthin begeben, wo Donna Maria be Padilla fich befindet. Wohlan, Sennor, wir erbitten bon Euch die Gnade, daß Ihr nicht bergleichen thut, benn wenn Ihr dies thut, fo mißt, wird das fehr wenig gu Eurer Ehre und Gurem Borteil gereichen. Rein, 3hr tount Eure Gemablin jest, mo 3br Guch eben erft vermählt habt, nicht verlaffen, mahrend 3hr von ben Größten und Beften Gures Konigreichs umgeben feib. Ueberdies jagen wir Gud, bem Ronig von Frankreich murbe folches Benehmen febr unlieb fein, und Ihr wißt wohl, daß er fich durch diefe Gure Beirat perfonlich mit Guch verbunden hat. Auf Gure Bitten hat man fie Guch gewährt, und wie dies fich ziemte, ift die Braut ju Guch mit ehrenvollem Beleit geführt worben. Wenn Ihr baber fo handelt, wie Ihr es beabsichtigt, werbet Ihr ficher Anftog in Gurem Ronigreich und bei ben Großen, welche auf Euren Befehl geladen find, erregen. Ihr wurdet jo gegen Guch felbft handeln, wenn Ihr von hier aufbrächet, ohne ihnen einige Worte zu fagen."

Und der König antwortete ihnen, er wundere sich sehr, daß sie glauben könnten, er wolle von Balladolid abreisen und sein Weib verlassen. Und die Königinnen wieder-holten ihm, daß man ihnen als sicher berichtet habe, er wolle sogleich ausbrechen, um sich zu der, welche ihn erwartete, zu begeben, aber er versicherte das Gegenteil, indem er sagte, nie würde er so etwas thun. Sodann entsernten sich die Königinnen, die doch wohl wußten, daß er abreisen würde, allein die es nicht hindern konnten. In der That, eine Stunde nach dieser Zusammenkunst befahl der König, man solle ihm Maultiere bringen, indem er sagte, er wolle seine Mutter besuchen. Aber er entsernte sich, nachdem er in einem Dorse, welches Olmedo heißt, übernachtet hatte. Er begab sich am nächsten Tage nach Montalvan, zu Donna Maria de Padilla.

Und als man in Balladolid erfuhr, daß der König sich entfernt hatte und bei welchem Weibe er sich befinde, war in der ganzen Stadt großer Lärm und große Bewegung. Don Alfonso Albuquerque und der Großmeister von Calatrava, begaben sich mit vielen anderen Rittern zur Königin; die Worte, die sie sprachen, waren sehr traurig. Man tam dann überein, daß die beiden genannten Herren, und manche andere mit ihnen, den König Don Pedro in der Stadt Tosedo aussuchen und daß sie mit allen Krästen dahin bei ihm wirten sollten, er möge Donna Blanca nicht so verlassen. Aber da Don Alsonso schon in Almocor war und eine Botschaft an Don Pedro abgesandt hatte, der ihn unter Verheißung voller Sicherheit



aufgefordert hatte, ju ihm ju tommen, so begann er ein Gespräch mit dem Großmeister, und ein großer Schreden bemächtigte sich der beiden, so daß sie sich zu zwei Dingen entschlossen, nämlich: daß der Großmeister von Calatrava sich nach Hause begeben und daß Don Alfonso ebenfalls auf seine Schlösser zurücktehren solle.

Und als der König Don Pedro erfuhr, daß diese beiden Herren sich auf ihre Besitzungen zurückgezogen hätten, brach er sogleich von Toledo auf und beschloß, sich nach Balladolid zu begeben, um wieder bei seiner Mutter Donna Maria und seiner Gemahlin Donna Blanca von Bourbon zu sein. Er that dies, sagt man, damit er im Königreich teinen Anstoß mehr gebe. Wenn er so handelte, war es nach den Ratschlägen seiner Bertrauten und nach denen der eigenen Berwandten der Maria de Padisla, die er stets um sich hatte. Er begab sich daher nach Balladosid, wo er mit der Königin Blanca zwei Tage blieb. Er brach aus der Stadt auf und begab sich nach Mojados, einem unsern davon gelegenen Dorfe. Dann tam er nach Olmedo, blieb dort einige Tage, und später sah er Donna Blanca niemals wieder, die doch seine Gemahlin war.

Was Donna Maria anbetrifft, so suhr sie fort, den König zu beherrschen. Aber wenn es galt, irgend eine gute That zu vollbringen, so jäumte sie nicht, sie zu thun. Und zu der Zeit, als von Don Alfonso Albuquerque Geiseln gestellt wurden und man den Gutierre Gomez von Toledo mit der Kette um den Hals vor den König führte, war es Maria Padilla, welche Gnade für ihn ersiehte und die Berzeihung des Königs sür ihn erhielt. Und als Alvar Perez de Castro und Alvar Gonzalez Moran zu

Rosse stiegen, um sich von Olmedo zu entsernen, war diejenige, welche ihnen heimlich sagen ließ, daß sie in der Stadt mit dem Tode bedroht wären, auch Maria Padilla, welcher manche Handlungen unter denen des Königs nicht gesielen.

Und es war um diefe Beit, daß Don Fadrique, der Grogmeifter von Santiago, in der Stadt Cuellar anlangte, wo damals ber König war. Und Don Bedro nahm ihn febr gut auf, aber er hafte ben Grofmeifter feit ber Beit, als feine Mutter Donna Leonor nicht lange bor ihrem Tobe in Elerena gefangen mar. Der Grogmeifter Don Fadrique fnupfte freundliche Begiehungen gu Donna Maria und ju ihren Bermandten an; er mußte, daß bas bent Rönig gefallen wurde. Don Bedro brach von Cuellar auf und begab fich nach Segovia. Aus Diesem Orte erließ er ben Befehl, Donna Blanca, feine Gemablin, welche fich in Medina del Campo befand, folle nach Arevalo geführt und dort auf folde Beije gebütet merden, daß felbit Donna Maria, feine eigene Mutter, fie nicht feben und tein Ritter fie besuchen konne. Schon an diefem Orte war fie wie gefangen. Und im fünften Jahre feiner Regierung, im Jahre bes herrn 1354, nach arabijder Rechnung 754, dachte ber König, indem er den Don Juan Runneg de Prado, den Großmeifter von Calatrava, hatte umbringen laffen, daran, noch bei Lebzeiten feiner Frau die Donna Juana de Caftro zu beiraten. Donna Juana war febr icon, und der Ronig fagte immer, er wolle fich mit ihr verheiraten. Donna Juana de Caftro fagte guerft, eine folche Beirat durfe nicht ftattfinden, ba Don Bedro mit Blanca von Bourbon verheiratet fei. Aber fie geftand

auch, daß fie gerne barein willigen murbe, wenn ber Ronig barthun tonnte, daß eine Beirat wie die fruger von ihm geschloffene fich annulliren ließe. Der Rönig erwiderte, er wolle ihr binnen furgem zeigen, wie er in feinem Rechte fei. Rach feiner Meinung tonne er fich füglich von Donna Blanca icheiden und bas um fo mehr, als fie in Wahrheit nicht feine Gattin fei. Siabel, Mutter ber Douna Juana de Caftro, wollte, daß ber Ronig reichliche Sicherstellung gebe, wie ben Alcagar von Jaen, das Schlog bon Duenas und Caftro Xerig. Und er gewährte biefe Als er fobann in Cuellar angelangt mar, Forderuna. ließ er Don Cancho, ben Bijchof von Avila, und Don Juan, den Bijchof von Salamanca, rufen und legte ihnen bar, wie er nicht vereint jei und wie er niemals mit Donna Blanca vermählt fein konne, ba er oftmals gegen eine folche Berbindung protestirt habe. Er fügte bingu, es fei in ber Ordnung, bag fie aussprächen, er fonnte fich nach Belieben vermählen, und die genannten Bifchofe borten bies mit großem Schreden aus bes Ronigs Munde, doch thaten fie, wie er es munichte. Donna Juana ergab fich unter diefer Bedingung, und die Sochzeit murde öffentlich gefeiert. Donna Juana murde alfo Ronigin genannt, benu fie mar feierlich burch ben Bifchof von Salamanca getraut worden. Aber am zweiten Tage brach Don Bedro von Cuellar auf, er begab fich nach Caftro Xerig und fah Juana be Caftro fpater niemals wieder. Trogdem gab er ihr die Stadt Duenas, und bort lebte fie lange, indem fie fich, obgleich dies dem Don Bedro miffiel, immer Königin nannte.

Bu jener Beit erfuhr man, bem Ronig fei eine Tochter

Digitized by Goog

von Maria de Padilla in Castro Xeriz geboren worden. Man nannte sie Donna Constanza, sie vermählte sich später mit dem Herzog von Lancaster. Deren Tochter war es, die Don Henriquez' Gemahlin geworden, später unter dem Namen der Königin Caterine bekannt war.

Don Pedro begab fich in die große Stadt Toledo und blieb dort vier Tage. Es war an diesem Orte, daß er den Befehl gab, Juan Fernandez de Sinestrofa, fein Oberftallmeifter, Oheim der Maria de Padilla, folle fich nach Arevalo begeben, wo fich die Königin Blanca von Bourbon befand, um fie nach Toledo zu führen und in den Alcazar ju bringen. Und bas murbe auf folche Beife fundgethan, daß jedermann es erfuhr. Als die Ritter in Toledo diese Nachricht empfangen hatten, waren fie fehr betrübt darüber, daß eine folche Dame gefangen genommen und die gute Stadt Toledo ju ihrem Befangnis bestimmt fei. Aber obgleich fich in der Stadt fiebenhundert Reiter befanden. widerstrebten fie der Gefangennahme der Rönigin nicht. weil fie das große Unbeil fürchteten, das ein folches Ereignis nach fich gieben murbe. Und mahrend Don Bedro sich nach Segura begab, wo sich sein Bruder erhoben hatte, ging Fernaudez de Hinestrofa nach Arevalo, wo fich die Königin Donna Blanca befand, die er auf das Gebot des Königs nach Toledo brachte.

Als die Königin Blanca von Bourbon in die Stadt eingetreten war, sagte sie, daß sie ihr Gebet in der Kirche Santa-Maria verrichten wolle. In der That begab sie sich dorthin, aber als sie eingetreten war, weigerte sie sich, den heiligen Ort zu verlassen, weil sie sich vor dem Gesängnis wie vor dem Tode fürchtete. Juan Fernandez

Schad, "Perfpettiven". Il.

De Sineftrofa, welcher diese Fürstin geleitet hatte, bat fie, fie moge fich gnadigft in ben Alcazar bes Ronigs begeben, welcher auch der ihrige mare und den man in der Stadt fieht. Da, fagte er, fei ein ihrer wurdiges Bemach für fie bereitet. Aber fie wollte nichts bavon miffen. Und als Juan Fernandez de Sineftroja fich überzeugt hatte, daß fie fich nicht in ben Mcagar begeben wolle, magte er es nicht, fie gegen ihren eigenen Willen aus der Kirche zu entfernen, denn Juan Fernandez war ein edler Ritter, zugleich leutfelig und höflich. Auch muß man hingufügen, daß er fürchtete, die Bürger von Toledo würden einen Aufstand machen, denn er erkannte mohl, daß alle über die Befangennahme ber Konigin fehr betrübt maren. Er begab fich baber jum König, ber fich bamals unter ben Manern von Segura befand. Er ergablte ibm, mas Blanca bon Bourbon gethan und wie er nicht gewagt habe, feine Befehle auszuführen, weil fie feine Gemablin fei. Der Ronig fagte ihm, er werde fich bald felbft in die Stadt verfügen und er wurde wohl zu handeln miffen, wie es ihm gezieme.

Und ihr mußt wissen, daß nach dem Fortgang des Fernandez de Hinestrosa die Königin sich mit mehreren großen Damen der Stadt verständigte, die sie täglich besuchten, und sie sagte ihnen, sie besürchte ihren nahen Tod und sie habe Nachricht, daß der König demnächst sich nach Toledo begeben werde, um sie gefangen zu nehmen und umzubringen. Auch dat sie dieselben um ihre Hisse und ihren Beistand in dieser Lage.

In dieser Zeit war die Königin noch sehr jung, und in ihrer Umgebung war eine eble Dame Namens Donna

nh adb Goo

Leonor de Saldanna, beren Obhut die Ronigin Donna Maria fie anvertraut hatte. Und Donna Leonor, die edle Gemahlin des Alfonfo de Haro, fprach in Toledo mit ben Damen und Rittern, indem fie ihnen flar machte, man muffe ein Mittel finden, damit die Konigin nicht umgebracht werde, benn dies murbe Schande über die gange Stadt bringen. "Ihr murbet bie armfeligsten Leute von ber Welt fein, wenn eine folche Ronigin, die Gemablin bes Ronigs, in ber Stadt, die Ihr bewohnt, elend fterben mußte, und da Ihr fie in Gurer Mitte habt, willigt nie in eine folche Miffethat ein." Bas die Ronigin anbetrifft, jo dachte fie immer, Juan Fernandez de hinestroja wurde nach Toledo zurudtommen, um fie gefangen zu nehmen und umzubringen. Und fie verfiel auf ben Bedanten, daß alles dies nicht in der Absicht des Konigs liege, daß er nur auf die Ginflufterungen gewiffer Berater handle, welche ju den Bermandten der Maria de Padilla gehörten; daß eine Zeit tommen würde, wo ihr Bemahl und Berr es als einen ihm geleifteten Dienft anfabe, wenn man fich bemubt hatte, fie ju befreien. Und die Ritter von Toledo, bewegt von alledem, mas fie borten, weinten über die Ginterterung und ben Tod ber Königin, einer Dame von fo hober Beburt und jo frei von Schuld. Und' nachdem fie fich beraten, gingen fie, um fie in ber Rirche Canta-Maria aufzusuchen, und führten fie an einem Donnerstag in ben Mlcazar der Stadt. Dort befand fie fich in der Obhut von ehrenhaften Männern und Rittern, und alle vereinigten fich gern gu einem folden Wert.

Um diese Zeit sandten die Bewohner von Tosedo au ben Grofmeister Don Fabrique, daß er in die Stadt, die

fich ju Gunften ber Ronigin erhoben hatte, tame. Und ber Großmeifter von Santiago, ber fich bamals in Segura befand, folgte ihrer Aufforderung und er tam fogleich, um fein Lager in ben Borftabten Tolebos aufzuschlagen. Dann ging er fogleich, um die Königin im Alcazar aufzusuchen, und bort leiftete er ihr, fowie ben Bewohnern ber Stadt Toledo feine Schwüre. Obgleich alles dies in guter Abficht geschah, mar es besonders von seiten einiger eine febr gewagte Sache, über die man fpater übel fprach. Und aus diefem Unlag gab es großen Aufruhr in ber Stadt. Dann traten die Ereigniffe bon Toro ein, wo der Ronig, von den Großen bewacht, in ber That gefangen mar. In Diefer Zeit tonnte Die Konigin fich eines Schattens bon Freiheit erfreuen. Aber Don Pedro entfam durch Lift. Mit der Lift gewann er die Macht wieder, mit der Macht ben Blutdurft. Dies ging por im fechsten Jahre feiner Regierung, und im zwölften und vierzehnten gefchah folgendes:

Als Don Pedro in Sevilla war, erfuhr er, daß der Meister von Santiago, Fadrique, zu ihm täme und daß, indem er dies thäte, er seinem Befehle gehorchte, aber er hatte beschlössen, ihn zu töten. An dem Tage nun, wo Don Fadrique am Morgen im Palast anlangen sollte, sieß der König den Infauten Don Juan von Aragon, seinen Better, sowie den Diego Perez Sarmiento, der Großadelantado von Kastilien war, in seine Gemächer rusen. Don Pedro ließ sie einen Sid auf daß Kreuz und die heiligen Evangelien ablegen, sie würden daß, was er ihnen sagen wolle, geheim halten, und sie schwuren dies. Sodann sprach der König also zum Infanten:

"Ich weiß jehr wohl und Ihr wißt es gleichfalls, daß der Großmeister von Santiago, mein Bruder, Euch übel will. Ich weiß wohl, daß Ihr ihm ebenso gesinnt seid; und ich, weil er sich einiges in seiner Dienststellung bei mir hat zu schulden kommen lassen, dente ihn schon heute gesangen zu nehmen. Deshalb bitte ich Euch, mir hierin behilflich zu sein, dadurch werdet Ihr mich besonders verpstichten. Uebrigens beabsichtige ich, sobald der Insant tot sein wird, von hier nach Biscapa aufzubrechen und auch Don Tello sterben zu lassen; und wenn er einmal beiseite geschafft ist, will ich Euch die Länder von Lara und Biscapa geben. Sie kommen Euch in der That von seiten Eurer Gattin zu."

Und ber Infant Don Juan erwiderte bem Ronig:

"Sennor, ich schäpe es als eine hohe Gunft, daß Ihr mir Euer Geheinmis anvertrauen wollt. Wie Ihr sagt, so ist es wahr, daß ich dem Großmeister von Santiago, dem Don Fadrique, sowie auch dem Don Henrique, seinem Bruder, übel gesinnt bin. Ich weiß, daß dasselbe von ihrer Seite stattsindet, und deshalb ist es mir sehr angenehm, daß Ihr geboten habt, heute den Großmeister umzubringen. Wenn es Euch daher also gefällt, so werde ich ihn ermorden."

Und es war dem König sehr angenehm, zu vernehmen, daß der Insant solches erwiderte, und er gab ihm zur Antwort:

"Mein Better, was Ihr sagt, ift mir genehm, und ich bitte Euch, es so auszuführen, wie Ihr sagt."

Und Diego Bereg Carmiento mandte fich fo an ben Pringen:

"Ueberlagt es nur bem Konig, er hat icon Schergen genug, um ben Grofmeister ju toten."

Diese Worte mißfielen dem König in höchstem Grade, und niemals verzieh er fie dem Diego Perez Sarmiento. Es ware eine große Freude für den König gewesen, wenn der Infant den Großmeister umgebracht hätte.

Um neunundzwanzigsten Dai langte alfo Don Fadrique, ber Bruder bes Ronigs, im Alcagar bon Gevilla an. Er hatte eben die Stadt und bas Schloß Jumilla mit bem Königreich Murcia vereinigt und baburch bem König einen großen Dienft geleiftet, und jeden Tag gelangten Briefe an ihn, er folle fich beeilen, ju Don Bedro ju fommen. Um Morgen mar es, als er in ben Alcagar eintrat. Cobalb er angefommen war, ging er, bem Ronig feine Aufwartung zu machen, und er hatte eine Unterredung mit ibm, mabrend ber Konig in feinem Alcagar beim Brettipiel fak. Beim Eintritt füßte er ihm die Sand, wie auch die anderen mit ihm gefommenen Ritter thaten. Bas ben Ronig anbetrifft, fo empfing er fie anscheinend mit guter Miene. Er fragte ben Grogmeifter, von welchem Ort er an diesem Tage aufgebrochen sei und ob er ein gutes Quartier habe. Und ber Grogmeifter antwortete ibm, er tomme aus Cantillana, welches fünf Meilen bon Cevilla liegt. Und bag er glaube, bas Bafthaus fei gut. Und ber Ronig fprach ju ihm: "Meifter, ruht Guch in Guren Bemachern aus, bann tommt ju mir gurud." Der Ronig fprach fo, weil er viele andere mit dem Brogmeister hatte eintreten sehen. Don Fabrique trennte sich dann von Don Bedro und ging zu Donna Maria de Padilla und zu ben Tochtern bes Königs, Die in einem

oh zeda Google

andern Gemach, in dem Flügel, welchen man den "Alcazar der Treppe" nennt, waren. Und Donna Maria mußte fehr mohl alles, mas gegen ben Grogmeifter angeordnet oder beschloffen mar. 218 fie dann Don Fadrique fah, nahm fie ibn in fo übler Beife auf, daß alle es hatten merten tonnen. Es war eine fehr gute Dame von gesundem Urteil, und die nicht mit allem einverstanden war, was der König that. Es migfiel ihr fogar bodlich, daß der Tod des Großmeifters an diefem Tage beichloffen war. Und der Großmeifter, nachdem er Donna Maria und die Töchter des Ronigs, feine Richten, gefeben batte, ging von dort hinmeg und ftieg in den Sof des Alcazars berab, wo man feine Maultiere gelaffen batte. Er wollte nach Hause gehen und seine Leute beruhigen. Und als er in ben Sof tam, fanden die Maultiere fich nicht mehr bort. Die Diener des Ronigs hatten aller Welt geboten, ben Alcazar und ben Sof ju räumen, bann hatten fie alle Thuren gefchloffen, wie es ihnen vorgeschrieben mar, damit bort nicht viele Menschen maren. 2118 ber Großmeifter fab, daß feine Maultiere nicht bort maren, mußte er nicht. ob er jum Ronig gurudtehren ober mas er thun follte. Und ein Ritter, welcher fich bei ihm befand und Runnez de Navalez bieß, gebürtig aus Afturien, erkannte, daß etwas Schlimmes dahinter verborgen fei. Er fab im Alcazar große Bewegung und fagte jum Grogmeifter: "Sennor, die fleine Thur bes hofes ift offen, geht hinaus, die Maultiere werden nicht fehlen." Dies wiederholte er ihm mehreremale. Und ich glaube wohl, daß wenn der Großmeifter aus bem Alcagar herausgegangen mare, er entweder feinem Schidfal gludlich entronnen mare ober daß man seiner nicht hätte habhaft werden können, ohne daß eine große Anzahl seines Gefolges mit ihm umgebracht worden wäre.

Während foldes fich vorbereitete, tamen auf Befehl des Königs zwei Ritter zu Don Fabrique. Sie waren Brüder. Der eine bieß Fernan Canchez be Tobar, ber andere Juan Fernandez, und fie mußten nichts von allem, was beichloffen mar. Gie fagten jum Grogmeifter: "Berr, ber Konig ruft Gud." Und ber Grogmeifter ftand im Begriff, jum Ronig gurudgutehren. Er mar fehr unruhig und ahnte ichon bas Unheil, das ihn ereilen murbe. Daher, als fie durch die Thore des Alcazars schritten, maren, je mehr fie in die Gale eintraten, immer weniger Leute bort. Denn es war den Pfortnern befohlen worden, niemand einzulaffen. Während bie Cachen fo ftanden, gelangte ber Grogmeifter jum Ronig, und niemand trat mit Don Fadrique ein, außer bem Meifter von Calatrava, Don Diego Barcia, welcher ihn an Diefem Tage begleitete. Aber er mußte nichts von bem, mas borgeben murbe. Es maren noch zwei Ritter bort. Der Konig mar in einem Saal, welcher ber Stuftfaal beißt und beffen Thore geschloffen Die beiden Grogmeifter langten an, aber bie Thore öffneten fich nicht jur Stelle, und Bero Lopes de Babilla, ber Führer ber Bogenschüten, mar mit ben letteren außerhalb. Endlich ward eine fleine Thur geöffnet, burch welche man in ben Saal, wo ber Ronig fich befand, eintrat, und Don Bedro fagte ju Lopez de Badilla, feinem oberften Bogenichugen: "Ergreift ihn, Deifter!" - Und er antwortete: "Berr, welchen von ben beiben foll man ergreifen?" - Der Ronig erwiderte: "Den Meifter von

THE PERSON SET KEE

RECORDED to the

1000

Santiago." - Und fofort nahm Bero Lopes ben Don Fadrique gefangen und fagte ju ibm: "Ihr feid gefangen." - Der Grogmeifter blieb ftill und fehr erichroden fteben, und fogleich fagte ber Ronig ju einem ber Bogenichuten, ber fich bort befand : "Bogenichuige, tote ben Grogmeifter von Santiago!" - Und ba biefer Mann es nicht zu thun magte, fagte ein anderer, ber Run Gonguleg von Atienga, welcher im Geheimnis mar, mit lauter Stimme: "Berrater, wie benehmt ihr euch? Bort ihr benn nicht, bag ber Ronig ench befiehlt, ben Grogmeifter gu toten?" -Und da die Bogenichugen faben, daß der Ronig es befahl, begannen fie ihre Reulen ju erheben und Don Fadrique ju erschlagen. Und da ber Meifter von Santiago fab, wie es ftand, entrig er fich in demfelben Augenblick ben Sanden des Bero Lopes de Badilla, des oberften Bogenichüten des Ronigs, welcher ihn gefangen bielt. Er fturgte fich in den Sof und legte die Sand an fein Schwert. Aber er tounte dasselbe nicht gieben, weil ber Griff fich in bem Behänge feftgeschlungen batte und bas Rreug bon ben Riemen gurudgebalten murbe. Die Bogenichuten drangen auf den Großmeister ein, um ihn zu morden, jedoch fonnten fie ibn gunachft nicht erreichen, weil Don Fadrique fich in Sprüngen bald nach ber einen, bald nach ber andern Seite fturzte. Endlich gelang es bem Runno Fernandez, einem ber Wachter, ihn mit feiner Reule aufs Saupt zu treffen; und bann tamen die anderen Bachter und alle ichlugen ihn. Da unterlag benn ber Grogmeifter von Santiago, und als ber Ronig ihn auf ben Boben hingestredt gefeben batte, begab er fich in andere Gale bes Alcazar, indem er bachte, dort einige Manner gu treffen, bie Don Fadrique begleitet hatten. Denn er beabsichtigte, sie gleichfalls zu toten, aber er fand niemand. Die einen hatten nicht mit dem Großmeister eintreten können, die anderen waren entslohen oder verstedt. Mit Don Fadrique war ein Nitter gekommen, welcher den Spottnamen "Schweinsgestalt" hatte. Er war ehemals Besehlshaber von Montiel gewesen. Er hatte diese Festung dem Könige ausgeliesert und seitdem die Besehlshaberstelle über Merida erhalten. Don Pedro hätte ihn wohl gerne umbringen lassen, aber er konnte ihn nicht finden und diesmal entging er seinem Schicksal.

Um felben Tag ließ ber Ronig einen Stallmeifter und Obertammerherrn bes Großmeifters umbringen. fand ibn in bem Saal ber Wenbeltreppe', wo fich Maria be Babilla mit den Töchtern befand. Dorthin hatte fich ber Stallmeifter geflüchtet, als er all ben garm gehort hatte, ber in dem Augenblid ber Ermordung des Großmeifters entstanden mar. Er hatte fich ber Donna Beatrix bemächtigt, ber Tochter bes Ronigs. Er hielt fie in feinen Armen, indem er glaubte, fo bem Tobe ju entrinnen. Aber als der Ronig dies fab, ließ er fie ihm aus den Urmen reißen und er erftach felbft diefen Mann mit dem Dolch, ben er in feinem Gurtel trug. Und berjenige, ber ihm bei dem Morde half, mar ein Ritter Namens Juan Fernandez de Tovar, der bem Ermordeten feindlich mar. Gobald der König den Stallmeifter tot hingestredt fab, febrte er ju dem Ort jurud, mo der Grofmeifter lag, und ba er fand, daß diefer noch atmete, jog er ben Dolch bon feiner Seite, übergab ihn einem ber Pagen feines Bemachs und Diefer machte bem Sterbenden ben Baraus. Sodann, als bies geschehen war, seste er sich an den Tisch, neben der Stelle, wo der Großmeister von Santiago lag. Es war in dem Saal von blauer Steingutbelleidung, welcher sich im Alkazar befand.

Ginige Tage später erlebte Don Juan von Aragon, ber Better des Königs, der das Gut beanspruchte, welches der Großmeister in Biscaya besaß und welches ihm versprochen worden war, folgendes:

Als der Ronig fich in Bilbao befand, ließ er feinem Bermandten fagen, er folle fich im Balaft einfinden, und der Infant begab sich auf der Stelle dorthin. Er trat in das Gemach ein, wo Don Bedro fich befand; er mar ohne Begleitung mit Musnahme breier Schildfnappen, welche an ber Thur blieben. Der Infant trug einen fleinen Dolch. Einige von benen, welche fich bei Don Bedro befanden und in das Geheimnis eingeweiht maren, festen fich jum Spiele mit ihm nieder, als mare es ju ihrer Ergötung. Es war, um ihm feinen Dolch ju entreißen, und bies gelang ihnen. Cobann, als dies gefcheben mar, bielt Martin Lopez de Cordova, Rammerdiener bes Rönigs, ben Infanten feft, damit er fich nicht bem Ronige nabern tonne, und ein Waffentnecht, ber Juan Diente bieg, gab ibm einen ftarten Reulenichlag aufs Saupt und die anderen Bogenichüten tamen bingu und bieben auch nach ihm. Aber wie ichmer vermundet er auch war, fant ber Infant boch nicht nieder, und er gelangte noch befinnungslos bis an einen Plat, mo Juan Fernandez be Sineftrofa mar, welcher, ba er ibn jo tommen fab, bas Schwert gog, es ausstredte und ihm gurief: "Bolla, bolla!" ber Bogenichugen ichlug ibn bann mit einem Reulenichlag

240300

nieder; in diesem Augenblick trat sein Tod ein, und als es mit ihm zu Ende war, ließ der König ihn durch die Fenster des Gemaches, wo er lag, hinauswersen. Der Infant siel auf den Hos. Und der König sagte zu den Biscapern, die sich in Menge dort versammelt hatten: "Seht wohl zu, das ist euer Gebieter, derzenige, der regieren wollte!" Und sodann, nachdem der Prinz auf diese Weise eine Zeit sang vor aller Augen gelegen, ließ Don Pedro ihn in den Fluß wersen, so daß er niemals wieder zum Borschein kam. Ihr müßt wissen, daß dieser Insant von Aragon an einem Dienstag, den zwölsten Zuni, vierzehn Tage nachdem der Großmeister Don Fadrique in Sevilla unterlegen war, gestorben ist.

Und auf solgende Weise starb sodann die Königin. Der König Don Pedro hatte Donna Leonor, seine Tante, ermorden lassen. Die Mutter des Großmeisters von Santiago, Donna Juana de Lara, war gesangen nach Almodovar gesandt worden, um in Sevilla hingerichtet zu werden. Damals tam Blanca von Bourbon in ein anderes Gesängnis. Aus dem Alcazar von Siguenza, wo sie sich besand, wurde sie, immer als Gesangene, nach Keres de la Frontera gesührt, und dort war eine Frau, welche ihr trauriges, einsames Leben teilte; dies war Jabel de Lara, die Tochter des Don Juan Runnez. Aber diese starb an Gift, wie allgemein gesagt wird.

Und es geschah auch in dieser Zeit, daß Don Pedro, nachdem er die Galeeren gegen dieseinigen von Aragon bewassent, nach Tordesillas tam, wo Maria de Padilla sich aushielt. Er war dort vierzehn Tage, dann kehrte er nach Sevilla zurück, und als er in dieser letzteren Stadt

war, erhielt er die Nachricht, Donna Maria habe ihm einen Sohn geboren, worüber er sehr erfreut war, und dieser Sohn wurde Don Alfonso genannt. Unmittelbar uach bessen Geburt kehrte der König nach Tordesillas zurück, wo Maria de Padilla war.

Run geschah, nachdem ber Ronig Frieden mit bem von Aragon gefchloffen hatte, folgendes: Er brach von Deza auf und begab fich nach Sevilla. Und mahrend diefer Zeit mar die Königin Blanca von Bourbon immer gefangen und man hatte fie in die Stadt Medina Sidonia Da hatte fie jum Guter Innigo Ortig be las Cuevas, welcher auch d'Eftunniga hieg. Derfelbe mar bon bem König dagn beordert worden. Und Don Bedro fendete einen Mann, Ramens Alfonjo Martinez be Urnenna, einen ber Diener des Grogmeifters Paul be Beruja, welcher Argt und Großichatmeifter war. Diejer Mann tam, um ber Königin Bift zu reichen. Aber als er in Medina angetommen mar, wo fich die Gefangene befand, unterhielt er fich über feine Miffion mit Don Innigo Ortig, und als Diefer erfuhr, mas geschehen follte, begab er fich jum Ronig und fagte ihm, daß er nie eine folche That vollstreden murbe. Er fandte bin, um die Ronigin von dem Orte, wo fie unter feiner Wacht ftand, ju entfernen. tonne der Ronig mit ihr thun, mas er wolle. Er fügte hingu, bag, fo lange fie fich an bem Ort befande, wo fie fei, er fie als unter feiner Obhut ftebend betrachten murbe und daß, wenn er unter den gegenwärtigen Umftanden feine Buftimmung zu einem Morbe gabe, er glauben murbe, einen Berrat ju begeben. Der Ronig mar beshalb fehr ergurnt auf Innigo Ortig und er befahl, bag man bie Gefangene an Juan Perez de Nebolledo, einen Einwohner von Lerez, seinen Wassenmeister, übergebe. Und Innigo Ortiz that so, wie ihm vorgeschrieben war. Als die Königin in der Gewalt des Wassenmeisters war, sieß der König sie töten, und dieser Mord wurde im ganzen Königreich, wo man nur von ihr vernahm, betrauert. Denn es ist sicher, daß sehr bittere Worte bei dieser Gelegenheit über Kastillen gesprochen wurden.

Diese Königin Blanca war, wie schon gesagt worden ist, vom Geschlechte der Könige von Frankreich, welche die Lilie im Wappen sühren, und sie war achtundzwanzig Jahre alt, als sie starb. Sie war blond, von großer Unmut und vielem Berstand. Jeden Tag brachte sie zwei Stunden in andächtigen Gebeten zu. Ihre Bußezeit in dem Gefängnis, wo sie sich befand, dauerte lang. Und alles dies ertrug sie mit einer lobenswerten Geduld.

Eines Tages, als sie sich im Gefängnis befand, — im Gefängnis, wo sie starb — geschach folgendes. Ein Mann, den man für einen Geistlichen hielt, erschien beim König, als dieser sich vorbereitete, in der Umgebung von Kerez und von Medina Sidonia auf die Jagd zu gehen, und dieser Mann sagte zum Monarchen, Gott sende ihn zu ihm, um ihm anzufündigen, daß die Leiden, welche er die Königin Blanca erdulden ließe, die Rache des Hinmels herabriesen, und daß ohne allen Zweisel sein Jorn ihn erreichen würde; daß jedoch, wenn er zu derzenigen zurücktehrte, die seine Gattin sei und mit welcher er so leben müsse, wie das Recht es erheische, ihm ein Sohn geboren werden würde, der einst den Thron Kastiliens besteigen sollte. Der König war sehr erzeisert, er ließ den Menschen ergreisen,

ber jo ju ihm gesprochen batte, und glaubte einen Augenblid, derfelbe mare von der Königin Blanca gefandt und Dieje habe ihm folche Borte eingegeben, baber ichidte er fofort feinen gebeimen Diener und feinen Rangler nach Medina Sidonia, wo die Ronigin gefangen faß. feinem Befehl follte er genaue Untersuchung über biefes Ereignis pflegen; fie tamen in bie Stadt, ohne bon irgend jemand gehört ju merden. Gie begaben fich fogleich gur Ronigin, fliegen in den Turm empor, wo fie gefangen faß, und dort fanden fie dieselbe auf den Anieen liegen, wie fie ihr Bebet fprach. Gie weinte, fie empfahl fich Gott, benn fie glaubte, ihre Stunde fei gefommen; und beibe Beamte teilten barauf mit, wogu fie gefandt feien, indem fie die Königin fragten, ob fie jenen Menschen geschickt habe, von dem die Rede gewesen ift. Aber fie antwortete, fie habe ihn niemals gesehen. Und als die Bachter ihrerseits befragt murben, antworteten fie, daß eine folche Botichaft von der Donna Blanca nicht geschickt worden sein könne und daß niemand in den Rerter, mo fie gefangen fei, Butritt habe. Rach bem, mas man aber gelefen hat, fcheint es nun, bag bies ein Wert Gottes gemesen mar. Diejenigen, welche Renntuis von dem Borfall hatten, menigftens glaubten es fo. Und mas jenen Menfchen betrifft, fo hielt man ihn einige Tage gefangen, ließ ihn jedoch bann frei und feit jener Zeit erschien er nie wieder. Und in diefem nämlichen Jahre ftarb in Gevilla Donna Maria de Padilla an einer Krantheit, und der Ronig ordnete beshalb eine große Trauer im gangen Reiche an. Dann ließ man fie in Santa-Maria be Escubillo beerdigen, einem Rlofter, bas fie gegründet und botirt hatte.

Donna Maria de Padilla, wie wir gesagt haben, war aus hoher Familie, sehr schön, klein von Statur und höchst verständig. Bei ihrem Tod ließ sie dem König einen Sohn und drei Töchter, nämlich Don Alfonso, Donna Beatriz, Donna Costanza und Donna Jsabel.

Und um die nämliche Zeit starb auch der König Bermejo; Don Pedro, nachdem er denselben verräterisch zu sich eingeladen, durchbohrte ihn selbst mit seiner Lanze auf dem Felde Tablada. Aber der Maure sprach zu ihm im Sterben: "O König, Du hast da nur eine traurige Heldenthat vollbracht."

Und nachdem dies geschehen, befahl ber König, man folle die Rortes in Sevilla versammeln, weil in Diefer Stadt alle großen Berren bes Ronigreiches infolge ber Rriege gegen die Mauren versammelt maren. allen erklärte er, bag Donna Blanca von Bourbon, diejenige, welche jungft geftorben, nicht als feine rechtmäßige Battin gelte und baß fie es niemals habe fein konnen; daß, bevor er sich ihr vermählt, er ber Maria de Padilla fein Wort gegeben und fie gur Gemablin genommen habe, ein Umftand, ben er bis babin gebeim gehalten, indem er gefürchtet, einige in feinem Ronigreich, die wegen feiner Neigung zu den Bermandten ber Donna Maria fich beleidigt hatten fühlen konnen, darauf eifersuchtig gemesen fein wurden. Er hatte gefürchtet, fügte er bingu, es möchten in der Stadt Tumulte und Aufftande entfteben, wie es übrigens die Ereignisse in Toro erzeugt hatten. Beirat mar baber fur alle gebeim geblieben. Aber menn er um diese Beit nach Balladolid gefommen, wo feine Sochzeit mit Blanca von Bourbon gefeiert worden, mar

Id ada Good

feine Che mit Maria be Babilla nichtsbestoweniger gewiß. Und ju Beugen Diefer Berbindung rief er Diejenigen, welche gegenwärtig maren, nämlich Don Diego Garcia be Babilla, ben Grogmeifter von Calatrava, ben Bruder ber Donna Maria, fodann Juan Fernandez de Bineftroja, ihren Cheim, Juan Bereg de Ordunna, den Groffiegelbemahrer, und endlich Juan Bereg be Ordunna, ben Abt bon Santander und Großtapellan. Dieje Berjonen maren jugegen, jo verficherte er, als er Maria be Padilla ju feiner rechtmäßigen Gattin angenommen, und Diego Garcia, ebenfo Juan Bereg, ber Großtapellan, welche bei ben Rortes maren, fagten, dies fei Bahrheit. Dann ichwuren fie auf bas beilige Evangelium. Und barauf fagte ber König, bag Maria be Babilla, welche tot mar, in ihrer Eigenichaft als feine rechtmäßige Bemahlin, Königin von Raftilien und Leon geworben, und baß fo die Rinder, welche er bon ihr gehabt, in ihr volles Recht eintraten. Und in diefen Tagen murbe viel über Die Cache gerebet. Derienige, welcher Die Rangel bestieg, war Don Bomes Manrique, Ergbischof von Toledo; und es murbe burch ben Bralaten vor ben Rortes bewiesen, wie gerecht die bom Ronig angeführten Brunde feien. Infolge Diefer Beremonien fagte Don Bedro, daß man in Butunft ber Maria be Babilla ben Titel einer Königin von Raftilien und ihren Kindern ben von Infanten und Infantinnen gabe. Cogleich murbe Botichaft entfandt, bag alle Städte und Ortichaften bes Ronigreichs ben Infanten Don Alfonjo als Thronerben anertennen follten. alle gehorchten diefem Willen. hierauf befahl auch ber König, daß die Pralaten, Ritter und Damen fich nach Eftudilla begeben follten, wo die Königin Donna Maria Schad, "Perfpeftiven". II. 14

de Padilla begraben war, und daß man ihre Leiche mit allen Ehren nach Sevilla führte, wie es sich für ein gefröntes Haupt geziemte. Und der Besehl wurde so, wie er gegeben worden, ausgeführt. Man bestattete sie in der Königstapelle zu Sevilla und sie blieb dort in der Kathedrale, bis der König Don Pedro dort eine andere sehr schöne Kapelle erbauen ließ, deren schon Erwähnung gethan ward; und die Leiche wurde dort beigesetzt, und später erhielt Donna Maria de Padilla den Titel einer Königin.



## Firduhs "Jufuf und Suleicha". \*)

n überraschend turger Frist ift den im vergangenen Jahre bon Freiherrn v. Schlechta berausgegebenen Proben aus Firdufis bis dabin in Europa fast nur bem Namen nach bekannten Gedicht die Uebersekung bes Bangen gefolgt, und dieselbe entspricht vollständig den Erwartungen, Die man nach ben bisherigen Leiftungen bes Berfaffers auf Diesem Gebiet von feiner Arbeit begen tonnte. Wir begrußen das Wert mit um fo größerer Freude, als wir in bemfelben ein Wahrzeichen erbliden, daß die feit Decennien fast erloschene Thatigfeit der Deutschen auf dem Bebiete ber orientalischen Poefie, welche in ber erften Salfte unferes Jahrhunderts fo rege mar, wieder einen neuen Aufschwung nehmen merbe. Nicht leicht mare ein anderes Dentmal ber perfifchen Dichtfunft ju finden gewesen, bas fo febr verdient hatte, ber europäischen Lesewelt vorgelegt zu merben, wie das Bedicht, das hier aus fast taufendjährigem Schlummer

<sup>\*) &</sup>quot;Juffuf und Suleicha". Romantifces helbengebicht von Firbufi, aus bem Perfiichen jum erstenmale übertragen von Ottofar Freiherrn v. Schlechta-Wichrd. Wien, Gerold 1889.

emporsteigt, ber Schwanengesang bes achtzigiährigen Firdufi. Die Echtheit feines Wertes, Die, im Orient wohl nie beftritten, in unferer Beit von einigen enropäischen Gelehrten angezweifelt worden, bat Bermann Ethe mit überzeugenden Brunden bargethan. Allerdings tonnten jene Zweifler fich auf manches in dem Bedicht berufen, mas ihre Stepfis gu rechtfertigen ichien. Bunachft ift es bas Borberrichen ber im Schahname viel felteneren arabifchen Wortformen und Redensarten, worauf fie ihre Meinung ftusten. diefer Einwand entfraftet fich badurch, daß eine geraume Beit zwijchen der Abfaffung jenes großen Belbengedichtes und derjenigen Diefes Bergromanes liegt, und dag Firduft denjelben nicht wie jenes im Connenlande Iran, der Beimat der alten Beldenjage, fondern in einer Wegend ichrieb, in welcher von ben ihn Umgebenden wohl felten ein per= fifcher Laut, bagegen fast ausichlieflich grabifch gerebet murde. Gin icheinbar triftigerer Grund, um unferem Dichter Die Autorichaft von "Juffuf und Enleicha" abzufprechen, liegt barin, bag berfelbe in biefem religios-romantifchen und oft moralifirenden Gedichte feine gange Bergangenheit und die große Urbeit seiner Mannesjahre, auf welcher doch hauptfächlich fein Rubm und feine Bedeutung beruht, verlengnet und mit Geringichatung von ihr redet:

"Was fruchten auch zweihundert folder nicht'ger Geroenfabeln? Strafenstanb ift wicht'ger."

Allein auch dieser Einwand wiegt nicht schwer. Ginmal mochte Firdusi, ber in seinen früheren Jahren, begeistert von ber altiranischen Sage, aus ihr auch eine hinneigung zu der Lehre des Zoroaster eingesogen, in seinem Allter, wie Alchnliches schon oft ber Fall gewesen, Strupel über seine Heterodogie empfinden und sich nun ängstlich an den Glauben des Propheten klammern, oder es bestimmten ihn äußere Umstände, den religiös-poetischen Hang seines Herzens in dessen geheimsten Wintel zu verbergen und um so lauter seine Anhänglichteit an das Gesetz des Koran zu beteuern.

War er doch schon früher von dem glaubenseifrigen Schah Nahmud verurteilt worden, vom Fuße von Elefanten zerstampst zu werden, und war doch auch sein späterer Gönner ein orthodoger Eiserer, mit welchem er es leicht hätte verderben können, wenn er seine religiösen Ueberzeugungen offen vor demselben bekannt hätte! Troß der in dem Wert seines Greisenalters so start auszeiprochenen mohammedanischen Orthodogie haben sich in dasselbe verschiedene Reminiszenzen aus seinen Jugendjahren einzeichlichen, so die Erwähnung der altpersischen Sage vom "Zauberbecher des Dschemdschid", des "Magiergreises" und des "Feuertempels". Un das Schahname erinnert auch in dem Werte seines Alters die Vorliebe für die Veschreibung des Aus- und Unterganges der Sonne, monarchischen Pompes und triegerischen Gepränges.

Der Stoff, welchen die biblische Legende von Aussuch und Suleicha dem alten Sänger bot, war allerdings kein so günstiger wie der seines Königsbuches. Dier gab es teine Kriegszüge in das Diwenland Masendran oder wider den furchtbaren Turanierkönig Afrasiad, teine Kämpfe zwischen zwei Delden von gleich übermenschlicher Kraft wie Rustem und Issendiar, teine verheerenden Völkerkriege zwischen Iran und Turan, welche einen ganzen Weltteil in ihre Wirbel reißen, zu schleren. Aber die Geschichte, welche

in seiner Weise wiederzuerzählen er sich vornahm, war doch teineswegs eine seines Genius unwürdige. Besaß dieselbe auch nicht den Reiz der Neuheit, denn sie lebte im Orient wie im Occident auf aller Lippen und bildet einen Teil des Koran wie der Bibel, so hatte sie doch von alters her eine lebhafte Anziehungstraft auf die Gemüter geübt, wie sie diese noch heute bethätigt, indem sie nach Renans Ausdruck nicht nur der älteste, sondern auch der einzige Roman ist, der disher nicht veraltete. Firduss hat die uralte Geschichte von Joseph und dem Weibe des Potiphar mit mannigsachen Reizen umtleidet, wenn er ihr auch nicht das hinreißende Interese der schönsten seiner Geldensagen zu verleiben vermochte.

Der perfijche Dichter bat bier einen Stoff gewählt, ber für feine eigentumliche Begabung minder geeignet mar als berjenige, ben er früher besungen. Mit der alten Belben= jage des battrijden Sochlands, in welcher ein dem germanischen Beifte verwandter Sauch weht, hatte fich feine Jugend genährt, ihr hatte er mit ber Rraft und Begeifte= rung feiner beften Lebensjahre Beftalt gegeben. in ibm. bem Sohne jener von dem gemaltigen Bebirgsftod des hindutuich abfallenden, jenjeits der großen Bufte gelegenen Begend, etwas von dem nordifchen Beifte ber bort beimijden uralten Traditionen. Gein Berg flopfte inmpathisch mit bem eines Sijamusch und Rai Chosru, benen er in feinem großen Werte Unfterblichfeit verlieben. 2113 er nun aber am Ende feines Lebens biefe femitifche Cage jum Gegenftand bichterifcher Behandlung mahlte, fand er fich auf einem gang andern, bis dahin ihm fremden Er bermochte bier nicht die titanenhafte Große Boden.

ju entfalten, welche ben bedeutenoften Bartien bes "Ronigsbuches" einen fo erhabenen Charafter aufprägt. Auch tann feine Dichtung den europäischen Leser schwerlich so spm= batbifc berühren, wie dies bas Schahname thut. Denne die in ihr behandelte Sage von Jojeph und feinen Brudern, fowie bem Beibe bes Potiphar, ift nur ihren außeren Um= riffen nach die alte bebräifche, uns allen feit der Rindheit In der Beife, in welcher der greife Firduft fie aufgefaßt hat, ericbeint fie uns frembartig; benn fie ift, wie der Koran, dem er sie entlehnt hat, durchaus moham= medanischen Geiftes. Auch duntt mich, daß in Diefene "Juffuf und Guleicha" die Rraft Firdusis nicht mehr in ber gangen Fulle malte wie in feinem großen Epos. Es hat Dichter und Rünftler gegeben, beren Genius feine Schöpfungsvermogen bis ins fpatefte Alter behauptet, ja vielleicht erft da in bochfter Boteng entfaltet hat - jo Sophotles und Michel Angelo, deren zwijchen dem achtzigften und neunzigften Sahre bervorgebrachte Werte zu ihren größten gehören; andere dagegen zeigten, nachdem fie in ihren mittleren Lebensjahren Unvergleichliches gefchaffen, später eine gewisse Ermattung. Firdusi nun mag in seinenr achtzigften Jahre, gebeugt von ichweren Schicfalsichlägen und erichopft von weitem, ruhelosem Umberirren, bei bem er nicht hatte, wo fein Saupt hinlegen, auch einen Teil feiner früheren Beiftesfrische eingebugt haben. Der Friede, den er vergebens gesucht, ward ihm erst im Grabe, nicht lange nachdem er ben Schlugvers von "Juffuf und Suleicha" niedergeschrieben hatte.

Wenn wir bas lette Wert Firdusis nicht gang auf bie gleiche Sohe mit bem großen Gpos stellen konnen,

Total State of

welchem er breifig Jahre hindurch feine befte Rraft gewidmet, fo bertennen wir boch beffen Borglige feinesmegs. felben treten besonders in ein glanzendes Licht, wenn wir bas Bebicht mit bem ben nämlichen Gegenstand behandelnben Bergroman bes Dichami und ähnlichen Brodutten ber fpateren berfifchen Literatur vergleichen. Während fich biefe in einem Buft gefuchter und oft abgeschmadter Bilber gefallen und an oft unerträglichem Schwulft leiben, ift ber Stil Firdufis mehrenteils einfach und ungesucht, ohne beshalb ins Nüchterne ju verfallen ober des Bilberichmuds Un vielen Stellen werben Tone mahrer au entbehren. Empfindung angeschlagen, wie fie bei ben morgenländischen Dichtern ber fpateren Beit feltener flingen. Und fo munfchen wir unferer Literatur Glud, daß ihr burch die ruhm= liche Leiftung bes Freiherrn b. Schlechta Diefes Schmanenlied des "perfijden homer" angeeignet worden ift.

Wir geben nun in knappen Umrissen den Inhalt des Gedichtes. Obgleich derselbe, insofern er mit der Geschichte vom Joseph im Pentateuch übereinstimmt, allgemein bekannt ist und nur in der Gestalt, wie er im Koran auftritt, einiges Neue bietet, durste ein gedrängter Abris desselben schon um deshalb nicht sehsen, damit einige kurze Proben ebenso von der Behandlungsweise des Dichters, wie von der Kunst seines deutschen Dolmetsch vorgeführt werden konnten.

Bie fein "Königsbuch" beginnt ber Dichter fein Wert mit einer Anrufung Gottes:

"Im Namen des Gebieters beider Welten, Des göttlichen Behüters beider Welten, Der Feuerfunken in den Kiefelstein Und in die Wolfe schloß den Regen ein, Der Licht und Dunkel ancinander reift, Den Raum erschuf und die Unendlichkeit, Der frijche Keinne lockt aus morichen Resten Und Frückte zaubert aus verdorrten Resten, Der alles, was gestorben ist, belebt Und alles, was lebendig ift, begrübt!"

Sodann beflagt er, daß er den beften Teil feines Lebens an bas Widerergablen ber alten Belbengeschichten verschwendet. Run fei fein Saupthaar ergraut und er ertenne die Nichtigfeit des früher von ihm bewunderten Beroentums. 36m gegieme es nun, auf Befferung gu finnen und ben Beift bom Tand ber Erbe abzulenten. In Butunft wolle er Prophetenlieder fingen, wie das von Jatob und seinem Cohn. Dies ertone jo lieblich, weil aus bemfelben Bottes eigene Worte miderhallten. Gei es boch auch in Allahs beiliges Buch, ben Roran, aufgenommen worden. Gines Tages fei Dlobammed in das Saus feines Gidams Alli eingetreten und habe biefen traulich mit feinen holden Enteln Saffan und Soffein vereint gefunden. Da fei ber Engel Gabriel bem Propheten erschienen und habe ihm das fünftige Schicigl ber beiden lieblichen Rnaben verfundet, wie dieselben unter bem Schwert feines Bolles fallen würden. Auffahrend ermidert Mohammed: "Wie, das Bolt, für das ich Unwalt am Thron bes Schöpfers gewesen bin, ertühnte fich, mir fo die Treue gu Der Engel aber gibt Antwort: "Erftaune hat fich boch einft Schlimmeres begeben. Du nie vernommen von ben Göhnen bes frommen Jatob, wie ichmählich fie's mit ihrem Bruder Joseph getrieben? Wenn Bruder jolche Schandthat üben, wie mag Dich ber Undant der Bolter erstaunen?" Go fprach

der Engel und grub in das Herz des Propheten die "Sure Joseph" ein.

Es folgt nun die Geschichte, wie Jakob um Rahel freit, sich bei Laban als Knecht verdingt und ihm Lea statt der gewünschten Gattin untergeschoben wird. Zwischen Laban und dem Getäuschten entsteht ein Zwist, welcher damit endet, daß die Geliebte dem Jakob nach sieben Jahren der Werbung zu teil wird. Der Engel Gabriel verfündet der jungen Shefrau die Geburt eines Knaben, der alle Erdensöhne an Schönheit übertreffen werde, und nach neun Monden kommt Joseph zur Welt. Der Jubel der Neubermählten über den Wunderknaben ist groß:

"Tenn himmelsglanz umfloß jein Angesicht, Die Welt verklärend schimmerte jein Licht Als Leuchte und als Fackel seiner Zeit, Der Annut Urquell und holvieligkeit. Wohn sein Strahlenauge trat, zur Stelle Erblich vor seiner Pracht des Mittags helle, Und, wie gebleudet von dem süßen Leibe, Berhüllte sich beschäut die Sonneuscheibe."

Weiter folgt die früheste Jugendgeschichte des Anaben. Die Vaterliebe Jatobs zu dem Aleinen, an dem sein ganzes herz hängt, wird lebhaft ausgemalt. Er träumt, daß zehn Wölfe seinen Liebling zerreißen. Dem Knaben wird in Träumen sein tünftiges Schicksal vertündet. Die zehn Brüder, neidisch, weil er vom Vater vor allen geliebt wird, verschwören sich gegen ihn. Sie wollen Jatob überreden, den Knaben ziehen zu lassen, aber dieser gibt erst nach langem Widerstreben ihren Vitten nach. Und weiter folgt der Jug Josephs mit den Verrätern ziemlich so, wie er aus der Vibel bekannt ist. Einzig Juda nimmt sich des

phiseary Coog

Mißhandelten an. Zuleht beschließen die Argen, den Knaben in den Brunnen zu werfen, und rauben ihm seine Kleider.

In dem dunflen Abgrund der Höhle betet bann der Knabe:

"O bu Allmilder, Der du auf Nachgrund malft der Sterne Bilder, Die Wesen schirmst, so deine Hand schusen, Den Bitten jener horchst, die zu dir rusen! Mit Jatob, deinem greisen Kucchte, nicht, Allgüt'ger, geh zu herrisch ins Gericht!"

Es folgen die Magen des Jakob über den verlorenen Liebling; der lettere aber wird durch den Beistand des Engels Gabriel aus dem dusteren Schlunde befreit und von den ägyptischen Kaufleuten als Stlave in das Nilland geführt. Während sie mit ihm durch die Wüse ziehen, mishandelt ein Mohr den Knaben. Da nimmt sich Gott seines Schützlings an und sendet den fürchterlichen Wind Samunn als Boten seines Jorns über die an jenem begangene Missethat.

"Losbrach ein Sturm, der jo gewaltig jchnob, Taß er die Palmen aus den Wurzeln hob, Dazwijchen jcholl ein Braufen und ein Rollen, Wie einst am jüngsten Tag, dem jchreckensvollen. —

Da stodte plöglich der Kamele Gang, Der Treiber Singlang und der Schellen Klang Verstummte, Schauber saßte Leib und Seele, Ein Stoßgebet entrang sich jeder Kehle Und schwindelnd niederstürzten Menich und Herbe, Nach Nettung freischen zu dem herrn der Erde."

Da die Kaufleute erfennen, Jojeph sci ein Liebling des herrn, benehmen fie sich rudsichtsvoll gegen ihn. Alls

The state of the

fie an ben Ril gefommen, verbreitete fich weit in bas Land ber Ruf feiner Schonbeit. Botiphar, ber Grofbegier, erblidt den Knaben, wie er öffentlich ausgestellt ift, und wird fo von deffen Unblid bezaubert, daß er ihn zu taufen municht. Scharen von Aegyptern eilen berbei, und einer überbietet ben andern; aber gulett gelangt Botiphar in ben Besit Josephs und nimmt ihn in fein Saus. empfängt Suleicha, Die Gattin Des mächtigen Regenten, ben Bunderfnaben mit juniger Bartlichfeit. Diefer aber benft trauernd nur an feine Beimat und an feinen liebevollen Bater. Bergebens fucht Suleicha ibm ein Lächeln abzugewinnen. Wie nun Joseph nach und nach jum Jungling erblüht, erwacht in Potiphars Weib ftart und ftarter Die Liebe mit aller Sinnenglut eines orientalischen Beibes. Der Groftvegier felbit, ber in bem Jungling große Geiftesgaben entbedt, ernennt ibn ju feinem Schatmeifter. 3mmer glühender flammt Suleichas Leidenschaft zu ihm empor. In voller Bracht einer morgenländischen Fürftin begibt fie fich ju ihm und wirbt in Worten voll beifer Glut um ieine Liebe:

> "Die Flamme, die mein Aug' belebt, bift du, Der Geift, ber mir im Körper webt, bift du, Dein Wille ift's, der meinen Willen lentt, Aur foldes dentt mein Geift, was deiner bentt, Dir unterthan, was auch dein Mund befehle, Mit Stlavenhaft vollzieht es meine Seele."

Doch Joseph wehrt ihr ungestümes Liebeswerben mit tenschem Seelenadel ab. Die Schöne, die Fürsten zu ihren Füßen gesehen hat, birgt sich, da sie sich so verschmäht sieht, mit schmerzzerriffenem Gemüte im Innersten des Schlosses. Dann rafft sie sich zu einem letten, verzweifelten

Mittel empor und begibt fich in toniglichem Schmud in ein Spiegelgimmer, bas ihr Bild verhundertfältigt von allen Seiten gurudftrahlt. Dieber läßt fie Jojeph von ihrer Umme führen, indem fie glaubt, er werde ficher ihren Reizen nicht miderfteben tonnen. Der Jüngling, iprachlos und verwirrt von ihrer Schönheit, sucht die Augen von ber verführerischen Gestalt abzulenten; aber, mobin er bliden mag, ju allen Geiten, oben, unten, verhundertfacht ftrablt ihm die göttlich Schöne entgegen. Schon ist er im Begriff, gu erliegen; ba ericheint ibm der Engel Gabriel in Beftalt feines Baters Jatob, und durch diefen aus feinem Sinnentaumel gewedt, entflieht er. Das bamonische Weib aber holt ihn ein, faßt ihn in milder Leidenschaft, will ihn an Die Bruft gieben und reift babei ein Stud vom Caum feines Gewandes ab. Plöglich tritt Potiphar ein, und min flagt die Berichmabte in ihrer Rajerei den ichonen Cohn bes Jatob an, er habe fich an ihr vergreifen wollen. Der Großvegier fahrt ben Beichuldigten gornig an, aber letterer ruft ein unmündiges Rind, das in dem Caale fchlaft, jum Beugen feiner Unichuld, und diefes gewinnt Sprache, um feine Reinheit gu befunden. Run flucht Potiphar auf die Falfcheit und Tude ber Weiber. Suleicha fest jedoch, vom Sag wegen ihrer verschmähten Liebe wieder einlentend, Die Berführungstünfte bei Joseph fort, gegen Die fich letterer mit brunftigem Gebet maffnet. Gie fendet eine Ungahl Freundinnen zu ihm, um ihn gunftig für fie gu ftimmen. Mls biefer aber ihren Berführungstünften beharrlich miberftrebt, finnt fie auf Plane, ibn zu verderben. Jammernd und ihr Gewand gerreißend flagt fie ihn bor bem Gemahl an, er habe ihr Bewalt anthun wollen, und die Freundinnen

Carried Ville

geben Reugnis für Diefe Berleumdung ab. Botiphar lagt fich bon bem argen Beibe bethoren, und ber Jungling wird in ein finfteres Berlies binabaeftofen. Nachdem er bort zu Gott um Beiftand gefleht, ericbeint ibm ber Engel Gabriel und verleiht ibm die Gabe der Traumdeutung, wegen welcher fein Name bald weithin genannt wird. Run folgt, febr ahnlich wie in der Bibel, feine Muslegung ber Traume bes Mundichenten und bes Ruchenmeifters, jobann der Traum Pharaos von den fieben fetten und mageren Rüben, ben ihm feine Beifen nicht zu erflaren bermogen. Durch ben Mundichent auf Joseph aufmertfam gemacht, wendet er fich an diefen, und von ihm erhalt er die befannte Deutung. Pharao lägt ibm infolge babon feine Feffeln abnehmen. Diefer aber will feine Freiheit nicht, bebor nicht die rantevollen Weiber, die ihn verleumdet, ihre Strafe erhalten. Als bann die letteren von dem Berricher mit dem Tode bedroht werden, beteuern fie einftimmig Josephs Unichuld und flagen Guleicha an, fie habe ben Jungling megen ihrer verichmabten Liebe verleumbet. Die bon Leidenschaft fast Wahnfinnige befennt gulett ihre Schuld, und fie jowohl als ihr Gemahl werden aus bem Lande verwiesen. Ploglich ift nun Joseph boch in Gunft bes ägnptischen Berrichers gestiegen, in glanzendem Balamagen wird er aus bem Rerter in den Palaft geführt. Pharao ftellt ihm im Ueberichwang feiner Gnade alles, was fein Land nur bieten tonne, gu Bebote; ber Jungling aber erbittet nur bas eine, bag er mahrend ber fieben fetten Jahre Die Speicher Alegyptens mit reichem Betreibevorrat anfüllen durfe, um das Bolf vor ber Sungeranot ber folgenden Beit zu bewahren. Pharao gewinnt eine fo

hohe Meinung von der Beisheit des jungen Mannes, daß er ihn zum Regenten von Negypten ernennt. Run bricht eine glüdliche Zeit für das Land an; alle Kerter, in denen Taufende von Unschuldigen schmachteten, läßt der neue Machthaber öffnen, Gerechtigteit und Milde zu üben ist sein Wahlspruch. Er füllt zweitausend Speicher mit Korn und such Pharao vom Gößendienst zum Glauben an den Einen Gott zu betehren. Dies gelingt ihm, und auch ein Teil des Boltes bekehrt sich. Nach den sieben Jahren des Segens brechen nun die des Mangels ein. Großes Elend kommt über Aegypten; aber durch die weise Fürsorge Josephs werden doch der Not Greuzen geseht. Im sechsten Jahre dieser Dürre stirbt Pharao, nachdem er zuvor Joseph zu seinem Nachsolger eingeseht. Dieser besteigt nun den Thron und herrscht in aller Herrlichteit und Weisheit.

Wie das Nilland, verheert auch Kanaan bitterer Mangel, und Jatob ichidt feine Cohne in die Sauptftadt Meguptens, indem er bei bem Rufe ber Fruchtbarteit, in welchem Diefes fteht, hofft, bort Ueberfluß an Nahrungsmitteln erhalten Mit hundert Ramelen, Die mit Spezereien und Roftbarteiten aller Urt beladen merden, giehen die Brüder ins Pharaonenland. Als fie in der Sauptstadt por bem Thor ber Ronigsburg angelangt, meldet fie ber Bachter bei Joseph als die Sohne Jatobs. Sie felbst haben teine Uhnung, daß ihr von ihnen bem Tobe geweihter Bruder allmächtiger Berricher von Megnpten ge-Diefer aber gibt Befehl, fie mit allem Pomp worben. eines Ronigshofes ju empfangen 2113 fie vor ihm fteben, fpricht er ju ihnen, fie feien bes Berrats und Spionirens angeflagt und follten fich rechtfertigen. Gie aber fagen, sie wünschten ihrem greisen Bater, ber vor Trauer über seinen von einem Wolf zerrissense Sohn sich die Augen blind geweint, Nahrung heimzubringen. In seiner Trübssal bleibe dem Alten nur ein Trost, daß ihm noch ein jüngerer Sohn Benjamin geboren sei. In der Brust Josephserwacht das alte Weh; er verhüllt sein Haupt, in Erinnerung versunken. Reichlich mit Getreide versehen, lätzt er die Brüder nach Kanaan zurücziehen, nimmt ihnen aber das Bersprechen ab, mit dem jungen Benjamin zu ihm wiederzutommen. In das gelobte Land heimgekehrt, berichten sie dem greisen Vater von der Herrlichkeit des Hoses, die sie gesehen:

"Sobald bein fing ben letten Caal verlieg,/ Ericblieft fich beinem Blid ein Paradies: Der Thronjaal! Aufmarts bis ins Sternenreich Ragt feine Ruppel! Caulen, Bergen gleich, Sind ihre Stuten! Durch ein breifach Thor Bemahrft bu ftaunend üpp'gen Bartenflor; Dort prangt der Thron! Boch bis jum Monde ichien's Aufftica ber Goldfuauf feines Baldaching. Und auf ibm jag ein Bejen - wunderbar, Rur eines lebte, bas ihm abnlich mar, 3a mahrlich, unter allen Erbenjöhnen Rur Jojeph, Jojeph gliche Diejem Schonen. - -Bei Jojephs Ramen gudt ber atte Schmerg Durch Safobs immer munbes Baterberg. Gin Schwindel fast ibn an, er fturgt gur Erbe Und lieat betäubt, als ob er fterben werde."

Die Sonne Jatobs bitten ben Alten, Benjamin mit ihnen ziehen zu laffen; lang weigert fich der Greis, aber endlich gibt er nach. So wandern denn die Brüder im Berein mit dem jüngsten von neuem ins Nilland, nachdem der Bater tiefgerührt von diesem Abschied genommen.

- July 4 41 G00

Sie durchziehen abermals die Büfte, und als sie wieder an den ägyptischen hof gelangen, grüßt der von allen als herrscher geehrte Joseph die Angekommenen, besonders innig aber den Benjamin. Er fragt diesen voll zärklicher Teilnahme nach seinem Schickal, und der Knabe erwidert: seit der Wolf seinen Bruder zerrissen, sei dies sein erster froher Tag:

"Denn schau ich dir, o Herr, ins Angesicht, Das blendender als Mond- und Sonnenlicht, So mein' ich, daß ich Joseph vor mir sehe, Rur schöner noch und herrlicher als ehe."

Es wird ein Gastmahl aufgetragen, paarweise setzen sich die Sohne von Jatobs erster Gattin zusammen. So bleibt Benjamin allein stehen, und Joseph bricht in die Worte aus:

"Ach, find wir mutterlos doch beide, beide: So laß uns denn, die Einfamen, Allein'gen, Am selben Tisch, wie jene, uns verein'gen, Komm, teuerster Berwaister, eile, eile, Die Sorgentost des Mitverwaisten teile!"

Nun bleiben die beiben Brüder aslein, und Joseph gibt sich zu erkennen. Diese ganze Seene wird mit echter Empsindung und in einsachen Ausdrücken, frei von der salschen Emphase, welche die meisten Gedichte der späteren Perser entstellen, geschildert. Joseph schärft dem Bruder ein, daß er den anderen vorerst nicht verrate, wer er sei. Es folgt die Geschichte, wie derselbe einen kostbaren Becher in den Getreibesack Benjamins steckt und die Brüder dann wegen des angeblichen Raubes von Bewassneten zurückhosen läßt. Die "Zehn" beteuern ihre Unschuld: Benjamin habe das Trinkgesäß gestohlen. Nun bestimmt Joseph, daß letzterer Caad. "Berspettiven". II.

-

jurudbleiben folle; die anderen bitten, daß einer bon ihnen lieber ftatt Benjamins gurudbehalten werbe, benn ohne ihn murde der alte Jatob vor Jammer fterben. Aber Jofeph beharrt auf feinem Berlangen. In einem beftigen Streit, ber zwischen ihm und Simeon entbrennt, zeigt er auch feine Rörpertraft, so daß jeuer besiegt ibm ju Fugen sintt. Jest fügen fich die Bruder und gieben ohne Benjamin nach Rangan gurud. Troftlos, feinen Liebling nicht wiederausehen, ichreibt Jatob an ben agpptischen Berricher, in welchem er nicht den Sohn abnt, er möge ihm die Stute feines Alters gurudfenden. Als die Bruder mit Diefer Botichaft wiederkehren, entichließt fich Jojeph, den Benjamin freizugeben, boch nur unter ber Bedingung, bag jene eingestehen, wie fich der Fall mit dem angeblich bom Bolf Berriffenen jugetragen. Gie beharren bei ihrer früheren Musfage. Sofeph zweifelt an berfelben und läßt ein Bunderglas fommen, welches ftets die Wahrheit verfun-Durch diefes behauptet er bann alles ju erfahren: fie hatten den Knaben in einen Brunnen gefturgt, aus biefem fei berfelbe errettet worden.

"So sprach ber König, legte Glas und Stab Beiseite, neigte tief die Stirn und gab Seich trübem Sinnen hin und schwerer Trauer, Im wunden Buien der Erinn'rung Schouer.
Doch auch die andern standen tiessewegt: Gehör, Gesicht und Dentkraft, weggeset Schien alles, weggesblasen Stolz und Mut! Im Leid erstarrend, staute sich ihr Blut, llud übermannt von Schreden, Scham und Reue, In Voden schlengen sie das Aug', das schene."

Die Brüder fturgen, nachdem fie Joseph erkannt, ihm

ju Gugen. Letterer verzeiht und es folgt ein Weft ber Berföhnung. Aber an Josephs Bergen nagt noch Trauer. fo lange fein alter Bater nicht bei ihm ift. Auf Rat bes Engels Gabriel fendet er dem Breife eines feiner Bewande: wenn er diefes auf feine Augen lege, werbe feine Blind-Levi übernimmt ben Auftrag. beit weichen. Bon fern icon fpurt Jatob ben Duft bes Gewandes und bricht in Die Worte aus: "Bon Joseph, meinem Rinde, ben Duft verfpur' ich! Lau wie Frühlingswinde umweht es mich! Mir wird fo leicht, fo froh, fo hoffnungevoll!" Er läßt fich von einer Dienerin bor feine Butte, borthin, wo die Strage nach Megypten geht, führen. Da langt Levi mit Josephs Gewande an, und sowie basselbe die Augen des Baters berührt, weicht die Blindheit von ihm. Die Rungeln verschwinden von feiner Stirn, und aufrechten Banges fann er wieder bahinichreiten. Nachbem er genauen Bericht über alles von Levn empfangen, bricht er im Geleite feiner Stammesgenoffen nach Megnpten auf. In foniglicher Bracht und Berrlichkeit reitet ihm Jojeph brei Tagereifen entgegen.

> "Dann, als die Karawane näher rüdte, Der Sohn des Baters teures Haupt erblickte, Sprang er vom Rosse, lief hinzu, umsting Den Bügelgurt, der von der Sänste hing, Und drüdt' ihn an die Stirn mit brünst'ger Seele, Auch Jatob schwang sich eitig vom Kamele, Fiel schlüchzend dem Gesund in die Arme, Risse stürmisch ihn ans Herz, das liedeswarme, Und füßte bebend seine Mangen beide, Gott dansend für das Uebermas der Freude."

Joseph veranstaltet einen festlichen Empfang für ben Langentbehrten. Das Bolf ftromt in Maffen herbei. Suleicha,

erblindet und bom Gram und der Laft ber Jahre gebeugt, vernimmt die Jubelftimmen und tommt naber, um ju erfunden, mas fich begeben. Als fie erfahrt, ibr geliebter Joseph halte feinen Gingug in Die Stadt, mifcht fie ihre Stimme in ben Chor best jubelnden Boltes. Dann fleht fie zu ihrem Boben, er moge ihr brei Dinge, ihre Jugend, bas Augenlicht und ihre frühere Reinheit wieber-2118 ber Ungerufene fie nicht erhört, gerschmettert fie beffen Bild. Jojeph befiehlt, fie in den Balaft gu geleiten. Jatob wird gerührt bon ihrem Jammer und fleht gu Bott, daß er ihr die Cehfraft und die Jugend wiederichente. Roch ebe er fein Gebet gefchloffen, wird es erfüllt, und in ber alten beftridenben Schonheit fteht Guleicha ba. Beläutert ift ihre Geele bon ben früheren bofen Trieben. und Jojeph, ben einft alle Runfte nicht zu bezaubern bermocht, wird nun bon beißer Liebe berudt. Aber Guleicha erwidert auf feine Berbung, berfelbe Gott, der ihn einft bon ibr ferngehalten, habe fie jest belehrt. Er einzig, ber Bochfte, fei ihrer Liebe wert. Go icheint Joseph auf fie vergichten zu muffen. Doch ber Engel Gabriel fteigt vom himmel hernieder und bewegt Guleicha, daß fie von ihrem Starrfinn laffe und fich in echter, mahrer Liebe bem Ronig bon Megnpten vereine.

Nachdem wir diesen furzen Inhaltsabriß gegeben, bitten wir die Freunde der Literatur, sich dadurch zur eigenen näheren Kenntnisnahme der preiswürdigen Uebersehung des Freiherrn von Schlechta anregen zu lassen. Uns selbst aber sei gestattet, sier noch einiges beizubringen, was in näherer oder fernerer Beziehung zu diesem Stoff sieht, und was darzulegen sich nicht leicht sons Gesegenheit finden

würbe. In persischen Manustripten von Firdusis letztem Werte begegnet man nicht selten farbigen Miniaturbildern. Die oberstächliche Weinung, wonach bildliche Darstellung lebender Wesen nach der Glaubenslehre des Koran verboten sein soll, wird vielleicht diese Angade für einen Irrtum halten. Allein bessere Kenntnis lehrt, daß nicht nur bei den rechtgläubigen Mohammedanern sene auf einige vage Aussprücke des Propheten gegründete Regel keineswegs streng befolgt wurde, sondern daß noch mehr bei der Sette der Schitten, wozu die Perser gehören, solche Darstellungen durch alle Jahrhunderte unbeanstandet gewesen sind. Wit der eigentlichen Kunst haben jedoch diese grellen und ziemlich rohen Bilder nicht viel Verwandtschaft.

Die Geschichte von bem Lieblingssohne bes alten Batriarchen und feinen Brudern bietet einen fo reichen Stoff ju fünftlerijcher Darftellung, daß man glauben follte, fie fei unendlich oft zu biefem 3mede benutt morben. Doch ift bies nicht ber Fall, und es laffen fich nur wenige Beisviele anführen, mo biefelbe Dichter, bilbende Runftler ober Mufiter begeiftert hatte. Gine glangende Musnahme in diefer letten Rubrit bilbet die herrliche Oper von Mehul, welche nun feit einem Jahrhundert ihre unwiderftehliche Macht über die Bemuter bewährt. Aber im Bebiet der Malerei wird es ichwer fein, eine Darftellung Diefer alten Beidichte burch Die großen Runftler bes fechgehnten Jahrhunderts namhaft zu machen. Und ebenfo läßt fich ichwerlich bis jum Beginn unferes Jahrhunderts ein Dichter bon Bedeutung nennen, welcher feine Rraft an bem Stoffe erprobt hatte. Dan tonnte fagen, Die Meifter ber großen Runftperiode, welche in überwiegender

Self-real Land

Angabl gläubige Chriften maren, batten Unftog an Borgangen aus ber Beidichte bes berhaften jubifden Boltes Allein Dies reicht gur Ertlarung nicht aus, benn die spanischen Dramatifer aus ber Beit ber brei Philippe, als die Juben von allen Rechtgläubigen aufs tieffte verabicheut murben und jeder Anhanger bes mojaiichen Befetes, wo noch ein folder entbedt murbe, gur Erbauung der Frommen in den Flammen der Autodafé umtommen mußte, brachten die Dramatiter Beichichten des Alten Teftaments häufig auf die Buhne und ftellten beren Belben mit ben glangenoften Farben des Patriotismus und Gbelfinns bar. Wir gefteben baber, bag wir feine genügende Untwort auf die aufgeworfene Frage zu geben vermögen. Erst in unserem Jahrhundert trat ein junger Engländer, Mifter Wells, mit einem Drama von hobem Dichterischem Wert hervor, in welchem die Geschichte von Joseph und feinen Brudern behandelt ift. Bunachft freilich hatte biefes Wert ein trauriges Chidial, welches benen por Augen gehalten zu merben verbient, Die ben außer-Tichen Digerfolg einer Dichtung als einen Dagftab für ihren Wert betrachten. Wells' "Joseph und feine Bruder" fand fo wenig irgend eine Beachtung, bag mabricheinlich Die meiften Exemplare auf Beranlaffung bes Berlegers eingeftampft wurden und ichon wenige Jahre nach bem Er-Scheinen nur ein paar bavon mit Dube und Rot in gang Brogbritannien aufzutreiben maren. Der Berfaffer mar To niedergeschlagen über feinen Digerfolg, bag er fich gang bon ber Poefie abwandte und fein noch langes fpateres Leben als Raufmann in Marfeille verbrachte. Etwa ein Dezennium nach bem Ericeinen begann fein Schaufpiel Die Aufmertsamteit einiger Freunde ber Literatur auf fich ju gieben, welchen ber Bufall eines bon ben menigen noch vorhandenen Eremplaren in die Bande gespielt hatte. Diefe verfündeten nun gunachft in einem engen, bann aber in ftets fich erweiternden Rreifen ben Ruhm bes Dichters, und man tonnte in einigen Reviews ber breifiger und vierziger Jahre enthufiaftische Lobeserhebungen des "Jojeph" lefen, in melden berfelbe für eine ber größten Berborbringungen bes Jahrhunderts erflart murbe. Die Reugier des Bublifums ward hierdurch icon einigermaßen erregt, aber die meiften bielten die Bojaunenftoge boch nur für Runftgriffe eines gewinnsuchtigen Berlegers, ber einen Artifel feiner Firma bon neuem in Rurs bringen wolle. Es bergingen noch mehrere Dezennien, bis in unferer Beit 211= gernon Charles Swinburne eine neue Ausgabe babon verauftaltete, in welcher das Wert mit allgemeinem Beifall aufgenommen murbe. Der Berfaffer, ber ingmijden bie äußerfte Grenze bes menichlichen Lebens erreicht, hatte noch die Freude, fich an den Strahlen des Ruhmes ju laben, die nun fein weißes Saupt zu umleuchten begannen und feitbem immer helleren Blang gewonnen haben. gemeine Bewunderung, die ihm beute in gang Großbritannien wie in Amerika gespendet wird, bat sicher eine viel höhere Bedeutung als jener momentane Erfolg, welcher oft weit geringere Werte gleich nach ihrem Ericheinen mit Ruhmesträngen ichmudt, die freilich ebenfo ichnell welten, wie fie geflochten worben find. Wohl in allen Ländern gibt es geringfügige Produttionen ber Literatur und Runft, welche eine Zeit lang andere ungleich bedeutendere berbunkelten, bis dieje nach und nach heller und heller in

ihrem eigenen Glange emporleuchteten und jene wie Sternichnuppen erbleichen liegen, aber taum irgendmo ift bies im gleichen Dage ber Fall gewesen wie bei unseren Nachbarn jenfeits des Ranals. Bis gegen die Mitte ber gmangiger Jahre genoffen bei ihnen gablreiche Poeten, Die jest burchaus in den Sintergrund getreten find und von niemand mehr für Sterne auch nur zweiter Große gehalten werben, eines außerordentlichen Unsehens. 3ch rebe bier natürlich nicht von Byron, Wordsworth, Coleridge und einigen anderen, die fich vor einem nicht parteiischen Richter= ftubl immer behaupten werden. Allein es gab bamals noch eine gange Reibe anderer Poeten, wie Wilfon, Barry, Cornwall, Milman, Bowles, Rogers und andere, beren Namen uns in den Reviews jener Tage begegnen und die bort als Bierden bes englischen Barnaffes gepriefen murben. 3d will diese Männer nicht so weit herabsegen, daß ich fie mit Autoren auf Diefelbe Linic ftelle, welche unter uns bei ber urteilslofen Menge Beifall gefunden haben; fie waren meift Manner von Bildung und Beichmad. um auf bem Parnag bauerndes Anfeben gu behaupten, werben höhere Gaben erforbert. Go find benn die leteteren aus ihrer usurpirten Stellung verdrängt worden und felbit in ihrem Baterlande nabezu verichollen. Dagegen rudten einige andere, die fruber nur in weiter Unterordnung unter jene genannt murden, immer höher empor. Am auffallenoften war diejer Umidwung bei Shellen, ber bei feinen Lebzeiten als Inpus eines ichlechten Berfifer galt. Er ift jest, nach dem Urteil ber meiften Englander, berjenige Dichter Englands, welcher in ber Rangordnung bem Shatefpeare faft als ebenburtig gur Seite gestellt mirb.

Thrized by Googl

Db bei biefem Urteil nicht etwas Ueberichatung und ber achtungemerte Trieb im Spiele ift, burch verdoppelte Unerfennung die frühere Unbill wieder zu fühnen, braucht bier nicht unterjucht zu merben, allein bas Stattum ftebt Gin ähnlicher Umichlag bat in Bezug auf John Rents ftattgefunden, bein neben anderem Unglud, bas ibn verfolgte, der Spott und Sohn, welchen die englische Rritit auf feine Dichtungen baufte, bas Berg brach, und ber jest, wenn auch in beträchtlichem Abstande, fo boch in einer Reihe mit ben großen Leuchten ber englischen Literatur Es will viel fagen, bag Wells fich mit genannt wird. feinem Jugendwerte eine Stelle, Die ibn in nicht allgu weiter Ferne von diefen großen Bierden ber neueren englischen Poefie ericheinen lien, erobert bat. Gein "Joseph" ift ein Gedicht in dramatischer Form, bas ben Umfang eines aufführbaren Schaufpiels um niehr als das Doppelte Wer hiernach fogleich ben Ctab barüber überichreitet. bricht und ben jest gangbaren Gemeinplat bagegen borbringt, ein foldes Stud fei ein Monftrum, ber moge ebenso viele ber iconften Dramen unferer Literatur berbammen, welche jo, wie fie gefdrieben worden, fich teineswegs jur Aufführung eignen und erft burch große Muslaffungen und Menderungen bubuenfabig gemacht werden llebrigens gebricht es bem "Jojeph" feinesmegs an bramatifchem Leben. Die Charafteriftit ber gehn Brüder, wie ber eine burch bieje, ber andere burch jene Leidenicaft getrieben wird, Joseph zu verderben, ift vortrefflich. Diefer felbst gewinnt von Scene gu Scene unfere immer lebhaftere Sympathie, und bas Weib bes Potiphar in ber vergehrenden Blut ihrer Leidenschaft ift eine Geftalt, Die

STREET, S.

nicht hinter Shatespeares "Rleopatra" und Kleists "Benthesilea" zurücksteht. In vielen Scenen herricht eine berauschende Gewalt der Leidenschaft, die sich in einem alles mit sich sortreißenden Kataratt von Bildern ergießt. So tann England seinem Swindurne Dank wissen, daß er dieses Drama dem Untergange entrissen, der es ohne seine Mührwaltung wahrscheinlich ebenso ereilt haben würde, wie Kleists "Prinz von Homburg" und "Hermannsschlacht" der Nachwelt versoren sein würden, wenn nicht Tieck sie für die Späteren ausbewahrt hätte.

Doch wir tehren ichlieglich noch einmal zu Firdusis "Juffuf und Suleicha" gurud. Gin Bergleich zwischen ihm und dem Drama bes Englanders ericheint von bornherein als unftatthaft. Jenes ift eine von ber gangen Connenglut Berfiens übergoffene Landichaft, in welcher alle Geftalten und Bilber in brennendem Farbenglange leuchten, in biesem feben wir, wenn die eine Scene in voller Bracht eines tropischen himmels gestrahlt bat, in ber nachsten duftere Wolfen bes Nordens den Borigont übergieben, und glauben durch bas Braufen bes Sturmes Stimmen ber Liebe von jolder tiefen feelischen Empfindung gu vernehmen, wie fich abnliche nur bei Chakefpeare finden. In einem Buntte jedoch tann Firdufis Dichtung mit berjenigen des Englanders zusammengestellt werden, nämlich in ihrem angeren Schidfal, wonach beide nach langer Bergeffenheit wieder in der Literatur auftauchen. freilich bas Wert bes Perfers bemjenigen bes Briten fogleich einen großen Boriprung abgewonnen. Während in Megypten, Berfien und Indien Ausgaben bavon veranftaltet worden find, in Wien die bejprochene leberfetung ans

Dir wed hy Gra

Licht tritt und in London eine fritische Revision des Textes vorgenommen wird, bereitet, wie wir hören, ein im fernen Westen der Vereinigten Staaten in den Roch Mountains wohnhaster Amerikaner eine englische metrische Nachbisdung davon vor, und so hat das Lied des alten Sängers, gleichwie früher sein "Heldenbuch", einen Kreis um die ganze Erde gezogen. Auf seine nordische Heimat beschränkt dagegen ist noch die Wirtsamkeit des Dramas von Wells geblieben, denn bei uns tümmert man sich selten um andere Erscheinungen der neueren englischen Literatur als um die Moderomane, die jährlich kommen und wieder versichwinden. Doch trägt jenes durch seinen inneren Wert die Bürgschaft in sich, daß alle Völker es sich nach und nach aneignen werden.



## Die Eroberung von Granada.

Rach einer arabifden Quelle.

der Jegris und Abencerragen von Berez de Hita ber Untergang bes Königreichs Granada, dem Geifte des spanischen Rittertums jener Zeit gemäß, noch immer mit einem romanhaften Intersse umtleidet ist, so sinde kinder Mugenzeuge jenes Kampses war und denselben in schlichter Mugenzeuge jenes Kampses war und denselben in schlichter Weise erzählt. Dieser von dem tresslichen Orientalisten Toseph Müller im Original herausgegebene Bericht ist nach allem, was Wassington Irving, Prescott, die beiden Brüder Miguel und Emissio la Fuente Acantara und so weiter über jene Borgänge publizirten, sicher noch interessant genug, daßer es verdient, hier in einem Auszuge mitgeteilt zu werden.\*)

<sup>\*)</sup> Ein großer Uebelftand für die arabiiche historiographie ist ber lange Schweif von Bei- und Geschlechtsnamen, welchen alle Araber-sibren; berfelbe erzeugt unerträgliche Weifichweifigleit und oft auch Mibverständniffe. Ich habe daher im folgenden den letten herricher von Granada und seinen Chein mit ben ihnen von den Christen gegebenen Namen Boadbil und Al Jagal bezeichnet.

Ich werde — beginnt der Araber seinen Bericht — in der folgenden Schrift einiges von den Begebenheiten erzählen, welche in der Zeit des Emirs Abul Hassen und seines Sohnes Boabbil, sowie seines Bruders Al Zagal vorgesallen sind und auf welche Weise der Feind sich des ganzen Andalusiens in dieser Epoche bemächtigt hat. Der Titel, den ich der Schrift gebe, ist: "Erzählungen vom Untergang der Dynastie der Nassiriden".

Die Berrichaft Andalufiens mar endlich dem Emir Derfelbe murbe aber durch bie Albul Saffan zugefallen. höberen Krieger fern bon ben Beichaften gehalten, mabrend er munichte, felbit benfelben obguliegen. Er machte fich baber bon ben Rriegern frei und erlaubte nur, daß einige Derfelben fich an ihn anschloffen. Die anderen Rrieger hatten, als er fich von ihnen getreunt, feinem jungeren Bruder 211 Bagal gehuldigt, worauf die Flamme bes burgerlichen 3miftes fich zwijchen ihnen erhob. Der Emir Abul Saffan entichloß fich, feinen Unterthanen Befferung zu geloben, und veriprach ihnen, wenn fie feine Partei ergriffen, ihre Lage in beffern Stand ju bringen. Die Unterthanen neigten fich hierauf wieder ihm zu. Doch mahrte es lange, bis wirtlich Rube eintrat. Es war nämlich fein Bruber, bem Die Beamten gehuldigt hatten, diefen entwischt und hatte fich zu ihm, Abul Saffan, begeben. Die Beamten hatten fich in Malaga vereinigt, wo er fie belagerte, bis fie fich ihm unterwarfen und alle von ihm getötet wurden, worauf bann natürlich bie Flamme bes Burgerfriegs erlosch und gang Andalufien ihm gehorchte. Bei allem diefem führte er in vericbiedenen gablreichen Feldzügen Rricg mit ben Chriften, hielt die Befete aufrecht, fette die Caftelle in ftand

School Street,

und vermehrte bas Beer. Die Chriften betamen Furcht por ihm und Gegen verbreitete fich über bas Reich. Run beschloß er, eine große Beeresmufterung ju halten, um ben Leuten die Bahl feiner Ritter ju zeigen und jo ihnen bobere Steuern auflegen zu tonnen. Bu biefer Mufterung beftimmte er einen Ort in der Alhambra, der Sochburg von Granada, auf dem Plat genannt al Tabla\*) bei dem Thore Al'drr, mo er eine Eftrade, um barauf ju thronen. baute. Er richtete Die Strafe und den freien Plat ber, wo fich die Roffe tummeln konnten, und berief die Ritter. Die Mufterung begann am Dienftag ben 19. Dulhedbicha des Jahres 882 (24. Märg 1478). Jeden Tag gogen die Einwohner Branadas, Manner und Beiber und Rinder, auf den Plat as Sabika \*\*) und in die Umgegend der Albambra. um ihre Schauluft an ben von allen Seiten berbeiftromenden Rittern zu befriedigen; bis jum 26. April des fpanijden Kalenderjahres 1478 murde jeden Tag eine Abteilung gemuftert. Es war burch bas Berhängnis Gottes große Festlichkeit und gewaltige Luftbarkeit und die Leute versammelten fich in Menge, um der Feier beigumobnen. Mußer den Bewohnern von Granada maren auch viele von ben Dörfern gur Luftbarkeit getommen und hatten fich auf der Sabika in Alhamra und der Umgegend versammelt. Alle Plate maren voll von einer großen Menichenmenge.



<sup>\*)</sup> Es ift dies vermutlich der Plat, wo jeht die Torre de la Vela fteht.

<sup>\*\*)</sup> As Sabika fommt verichiedentlich bei den grabischen Poeten als eine geseierte Dertlichseit Grangdas und der Alhambra vor. Auf biesem Play besanden sich die jeht ganz zu Grunde gegangepen Mausoleen der nassiribischen Könige von Grangda.

Um Bormittage ericbienen Die Ritter und icharten fich auf ber Cabita. Da zeigte fich eine große Wolfe, welche Gott an himmel hervorgebracht hatte, entlud fich mit Donner und Blig und verbreitete fich über die Cabita, Granada, bie Umgegend und ben Darroffuß. Gie brachte furchtbaren Regen, ber immer junahm, fo bag ber Darro gleich ben großen Strömen murbe und die Biegbache, fich immer bergrößernd, bon allen Seiten herabstürzten. Die Menichen glaubten fich ichon bem Untergange geweiht. Die leberichwemmung rig die Stragen fort und die Leute waren abgeschnitten, indem der Strom fich zwischen fie und die Bege geworfen hatte. Man hörte nichts als bas Weinen ber Rinder, bas Wehtlagen ber Frauen, die Stimmen ber Manner, die in Gebeten und flehenden Ausrufen an die erhabene Bottheit fich wendeten, bis ber Regen aufhörte. Die Flut des Darro aber rif alles, mas an feinen Ufern an großen Bäumen fich befand, binmeg, Burgelbaume, Buchen, Rug- und Mandelbaume. Gie brang in die Ctabt, und über die Ufer fich ergießend, gerftorte fie die Saufer, die Buden, Mojcheen, Raravansereien, fie ergoß fich in die Bagare und erichütterte die hochften Gebaude. Bruden blieben bloß die Bogen übrig, die auf ihnen befindlichen Bauten verschwanden. Der Strom malgte jene gewaltigen Bäume, die er herausgeriffen batte, herbei und fie turmten fich an ber letten Brude bes Fluffes auf. Die Rinnfale berfelben wurden verftopft und Wogenschwall und Baume ftauten fich im Bergen ber Stadt, jo bag bie Bewohner den Untergang vor Augen faben. Das Waffer drang in die Tanarah und Alcaiffaria und felbft in einen Teil ber Buden berfelben und gelangte gu bem großen

222

Plat ber Hauptmoschee, zum Algaragir und dem Bazar ber Goldarbeiter, Eisenschmiede und anderer. Doch erbarmte sich Gott endlich der Stadt, der Strom durchbrach durch sein gewaltiges Zurückstauen die Brücke und die Mauer, deren Trümmer er vor die Stadt hinauswälzte. Dieser Tag war einer der schauerlichsten, an welchem jeder, der ihn erlebte, die Allmacht der gewaltig herrschenden Gottheit erblicke. Selbst die ältesten Menschen erinnerten sich nicht, je etwas diesem Aehnliches ersahren zu haben.

Bom Augenblid biefer Ueberichmemmung begann bie Berrichaft bes Emirs Abul Saffan abwarts ju geben. beschäftigte fich nämlich mit feinen Luften, ergab fich mit Leidenschaft den Frauen und Musikantinnen und ftrebte nach Rube und Genug. Er verdarb bas Beer, ftrich eine Ungahl tüchtiger Ritter aus ben Befoldungsliften, legte brudenbe Steuern auf und mar geigig in ber Löhnung ber Ihm gur Geite ftand ein Begier, ber mit ibm in allen diefen Dingen übereinstimmte. Abul Saffan mar mit einer Cousine, ber Tochter bes Emirs el Jaquierdo verheiratet, von welcher er zwei Sohne, Mohammed und Juffuf, hatte. Bur Befriedigung feiner Lufte batte er ihr eine Spanierin, Borana \*) genannt, vorgezogen und hielt fich bon feiner Coufine und ben mit ihr erzeugten Rindern getrennt, worauf in Diefer Gifersucht erwachte. Die Bringen Mohammed und Juffuf hielten es bei ber jo entstehenden Feindschaft mit der Mutter. Da aber Emir Abul Saffan fehr jahzornig mar, begann die Mutter für ihre Sohne

District by Goog

<sup>\*)</sup> Zorana ift ber arabijche Name für bas Siebengeftirn ober bie Plejaben.

ju fürchten. Dies bauerte ziemliche Beit, mabrend welcher ber Emir fich feinen Leibenschaften bingab, fein Begier Die Steuern eintrieb, Diefelben immer brudenber machte und jo große Reichtumer bem Fürften gubrachte. Unwürdige murben bon diefem beschenft, die tapferften Rrieger aber vernachläffigt. Biele von ben flügften und mutigften Ginmohnern ber andalufischen Städte totete er. Dies bauerte fo lange, bis ber Waffenstillstand mit ben Chriften ablief und biefe ploklich, ohne bag jemand baran bachte, nachtlicherweile in ber Stadt Alhamma einzogen. Die Citabelle ward genommen, mahrend die Ginwohner ruhig ichliefen, und plöglich fturmten die Chriften von der Citadelle berunter und muteten mit Schwert und Mord. Dies geschah am 28. Februar 1482. Auf die Runde davon verfammelten fich bie Burger bon Granada um Abul Saffan und feinen Begier und fagten: "Es bleibt uns nichts übrig, als entweder unfere Bruder gu befreien ober für fie gu fterben." Abul Saffan und fein Begier ftraubten fich querft, aber bas Bolt zwang fie, nachzugeben. Als ber Bortrab bes Beeres nach Alhamma tam, fab er, bag bie Chriften alles, mas fie friegsgefangen gemacht, Manner, Beiber, Rinder, Sab und But aus der Stadt geschafft und auf Tiere gelaben hatten, um fie fort ju ichleppen. Alls fie die Reiter ber Moslimen berannahen faben, zogen fie fich wieder in die Stadt gurud, um fich bort auf ben Mauern gu mehren. Die Moslimen begannen ernftlich den Angriff. Gie brangen in eines ber Thore ein und verbrannten es. Coon beganuen fie die Mauern zu erflettern, ba tam ber Befehl des Abul Saffan und feines Begiers, vom Rampfe abgu-Die Leute fehrten nun in ihr Lager gurud, um Shad, "Beripettiven". II.

Label and the

am folgenden Tag ben Angriff neu zu beginnen; Die Chriften aber benütten bies, um die ichmachen Stellen an ben Mauern auszubeffern. Um Morgen gewahrten die Doslimen, daß ihnen die Erfturmung ichmer fallen murbe und begannen baber die Stadt ju blodiren. Da von allen Seiten Buguge tamen, mar balb ein großes moslimifches Beer beijammen. Die Belagerung ging mit Gewalt vor fich, niemand tonnte in die Stadt binein. Der Begier verhieß ben Belagerern mehrmals, fie würden bald die Stadt durch Sunger in ihre Gewalt bekommen. schlimmer Argwohn gegen ibn und feine Anhänger mar allgemein. Es regte fich ber Beift bes Aufruhrs unter ihnen und fie besprachen fich gegenseitig über ben Trug, ben Fürft und Minifter gegen die Moslimen im Schilde führten. Infolge folder Lage nahmen biefe beiben gur Lift ibre Ruflucht und brachten gefälichte Schriftftude gum Borichein, welche von aufrichtigen Ratern ber Doslimen, Nachbarn bes Landes ber Ungläubigen, verfaßt fein follten, bes Inhalts, daß ber Berricher ber Chriften mit großer Macht feinen Glaubensgenoffen in Albamma zu Bilfe tommen werde. Als der Begier ihnen dies hinterbrachte, ergriff fie die Bergweiflung; er gab ihnen ben Befehl, aufzubrechen und ben Rricgsichauplat zu verlaffen. Gegen ihren Willen zogen die Leute jammernd und wehtlagend ab. Sie blieben aber nur wenige Monate in ihrer Beimat, benn Abul Saffan hatte einen zweiten Beerzug gegen Albamma befohlen. In Daffen ftellten fich die Rriegsleute ein, belagerten bie Festung, richteten aber nichts aus. Gie jogen baber wieder Alls nun der Feind erkannte, die Moslimen vermochten Albamma nicht zu nehmen, bekam er Luft, gang Andalusien zu erobern und traf die Vorbereitungen dazu. Im Monat Dichumada I. des oben angeführten Jahrs zog der König von Kastilien mit großer Heeresmacht aus und lagerte sich vor der Stadt Loja. In dieser hatte sich aber eine Anzahl tapserer Granadiner versammelt, welche von dem beabsichtigten Kriegszuge der Christen gehört. Als der König in die Nähe tam, lieserten ihm Fußvolt und Reiter ein Tressen, insolge dessen er sich zurückziehen mußte und viele der Christen getötet wurden, auch ihr Kriegsmaterial verloren. Als am Morgen die Christen gewahrten, daß die Moslimen Zuwachs erhalten hatten, und zugleich an die erlittene Schlappe dachten, beschlossen, erschreckt, abzuziehen. Die Moslimen aber zwangen sie zum Tressen, schlugen sie und nahm ihnen große Vorräte an Wassen und an Lebeusmitteln ab. Dies geschah am 15. Juli 1482.

Am nämlichen Tage erfuhr man, daß die beiden Söhne Abul Hassans, nämlich Boabbil und Jussuf, aus der Jeste von Granada vor ihrem Bater gestohen seien. Arge Menschen hätten ihnen nämlich Schreden eingejagt wegen der Gesahren, welche beiden von dem herrischen Charatter ihres Laters drockten. Sie bethörten die Königin, indem sie sich auf die Feindschaft stützten, welche zwischen ihnen und der Stlavin ihres Baters, der Spanierin Joranya, obwaltete. Die Königin ließ sich überreden und vertraute die beiden Söhne den falschen Beratern au, welche sie nach Guadir brachten, wo die Einwohner ihre Partei ergrissen. Bald erklärte sich auch Granada für die beiden Prinzen. So entbrannte das Feuer des bürgerlichen Zwistes. Es sam so weit, daß der Bater den Sohn tötete. Die Standarten des Bürgerkriegs blieben in Audalussien ausgepflanzt,

während ber Feind alle Kunftgriffe aufbot, um sich bes Lanbes zu bemächtigen, bis es ihm mit ber Zeit gelang.

Im April 1483 versammelte sich eine große Anzahl von den Bornehmen und Couden der Christen in Abwesenheit ihres Königs und zogen gegen die Ortichaften von Belez und die Ararquia von Malaga mit der Absicht, die Sinwohner zu überraschen und das Land zu verwüsten. Die Bewohner dieser Gegenden stellten sich ihnen in den Rässen entgegen, um mit ihnen zu tämpfen, so daß von diesen eine große Menge siel. Als dies die Christen sahen, ergrissen sie erschreckt die Flucht. So war der Wille Gottes.

211 Zagal zog ihnen von Malaga entgegen, totete eine große Ungahl und machte zweitaufend Kriegsgefangene. Im Mai 1483 jog ber Cohn bes Abul Saffan, Boabbil, mit den Bewohnern Granadas in die Marten der Chriften. Mis fie in Lucena maren und eben, mit Beute beladen, im Begriff maren zurudzukehren, begegnete ihnen eine nicht eben große Chriftenichar, vor benen die Mohammedaner die Flucht ergriffen. Die Chriften verfolgten und toteten fie und brangen bis in die Rabe des Fürsten vor. Diefer wurde mit mehreren feiner Rrieger von den Chriften gefangen, ohne daß fie ihn erfannten. Dieje Gefangen= nehmung bes Gurften follte Beranlaffung jum Untergang bes Landes werden. 211s die Chriften erfuhren, fie hatten ben Emir gefangen, brachten fie ihn bor ben Berrn von Raftilien, der ihm alle Ehre erwies, indem er wohl ertannte, daß er durch ibn jum Biele feiner Bunfche, ber Eroberung Undalufiens, gelangen murbe.

hicrauf tam die Regierung Eranadas wieder in die hand bes Emirs Abul haffan, aber die Flamme des

bürgerlichen Zwistes war nicht erstidt. Den Emir Abul Hassand hatte eine Krankheit gleich der Epilepsie ergrissen; er wurde abgesetzt und in die Stadt Almunnecar gebracht, wo er blieb, bis er starb. Die Regierung ging in die Hand seines jüngeren Bruders Al Zagal über. Inzwischen hatte der Feind nicht aufgehört, Andalussen zu beunruhigen. Im Mai 1485 zog derselbe gegen die Kastelle Cartama und Deswin im Westen Andalusiens, welche er angriss und eroberte; im Juni desselben Jahrs griss er Konda mit großer Heftigleit an. Wirklich gelang es ihm mit Hilfe seiner Artislerie einen Teil der Mauern zu zerstören. Die Einwohner übergaben die Festung und zogen aus der Stadt. Rach dem Falle von Konda ergab sich die ganze Gegend ohne weiteren Kamps.

Am 31. August 1485 gog Al Ragal mit ben Granabinern nach dem Schlog Moclin, um feine Mauern ausgubeffern. Begen Ende bes Tages zeigte fich ihnen bie Staubwolfe, die das heranrudende Beer der Chriften berurfachte, in der Gegend von Alcala. Aber meder ber Fürst noch ber Emir nahmen barauf Rudficht; fie brachten bie Nacht in voller Rube gu, und am fruben Dorgen ichon waren die Chriften da und hatten fich unter fie gemengt. Cbenfo vermuteten die Chriften nichts, bis fie fich ploglich unter den Moslimen befanden. Mls die beiden Scharen fich begegneten, erhob fich ein lautes Beichrei von beiben Seiten; die Chriften liegen ihre Trommeln und Trompeten ertonen und der Rampf begann mit großer Deftigfeit, bis Die Chriften fich bem Belt bes Emirs naberten, um ibn gefangen zu nehmen. Aber gedrängt um bas Belt ihres Fürsten, opferten fich die Moslimen bin, um fich ein

Berdienft bei ber Gottheit ju erwerben. Es bauerte auch nur furge Beit, bis die Chriften in die Flucht getrieben murben. Die Moslimen verfolgten und toteten fie in großer Menge. Da fie jedoch befürchten mußten, von bem Beere bes Reindes erreicht zu werden, machten fie bald Salt in der Berfolgung; benn diefer rudte auf Moclin los und die vorerwähnte Schar war nur fein Bortrab gewesen. Alle feine Munition fiel den Moslimen in die Bande. Froh des Sieges jogen fie nach Granada zurud. Der Feind gab nun den Marsch nach Moclin auf und blieb ruhig bis jum Ottober, wo er mit einem Beer gegen bas Raftell Cambil borrudte. bem folgenden Rampf gerftorte er einen Teil der Mauern. Die Einwohner von Moclin, unfähig, ferner gu wiberfteben, verlangten zu tapituliren. Rachdem fie Sicherheit erhalten, übergaben fie bie Feftung und verließen bie Stadt mit ihrer Sabe. Der Feind ließ nun den von ihm aefangenen Emir Boabbil frei, welcher fich ju einem ber Raftelle des öftlichen Gebietes begab und ben Ginwohnern Frieden verfprach, wenn fie fich ihm unterwerfen wollten. Dieje ergriffen feine Bartei. Da begannen boje Leute bie Einwohner der Borftadt von Granada, genannt Albaicin. ju bethören und in ihnen ben Bunich nach Frieden mit ben Chriften gu erregen. Dieje ergriffen bas Banier Boabdils, wodurch ber Burgerfrieg zwifden Albaicin und Granada mit feinem Emir 21 Bagal fich entzundete. 21baicin ward mit Ranonen, Steinen und Ratapulten aus der alten Alcazaba beichoffen. Die Ginwohner von 211= baicin fampften, indem fie die Antunft Boabbils bei ihnen erwarteten. Indeffen ichlog aber Boabbil mit feinem Obeim Il Zagal ploglich Frieden unter ber Bedingung, bag er

Diesem die Regierung abtrete. Die Bewohner bes Albaicin murben in ben Frieden mit eingeschloffen. ber Berricher der Chriften bis vor Loja, wo fich Boabbil Der Feind griff ihn an und brang befestigt batte. bis in die Borftadt vor. Die Ginwohner verlangten, ba ihnen die Granadiner nicht halfen, ju fapituliren und erlangten freien Abzug mit all ihrer Sabe. Gie berließen mit Beib und Rind bie Ctadt am 30. Mai und jogen nach Granada. Rur Boabbil blieb in ber Befangen= ichaft gurud. Um 18. Juni fiel auch bas Raftell Elbira in die Sande ber Chriften und fpater Moclin, bas mit furchtbaren feuerglübenden Steinen beichoffen worden; besgleichen fielen Colomera, Montefrido und Aldahha. Diefen nun in feine Dacht gefallenen Plagen aus bedrängte ber taftilifche Ronig Granada. Er lieg Boabbil frei, auf daß er die Bewohner der öftlichen Gegend jum Frieden mit ben Chriften überrebete. Es gelang ibm, die Raftelle ber Ajarquia ju geminnen. Auf feine weiteren Borichlage wollten indeffen bie Bewohner bes Landes nicht eingehen, und er begab fich nun beimlich auf ben Albaicin, wo fich feine Parteiganger um ihn icharten. Seine Berolde mußten verfünden, daß er Frieden mit den Chriften gefchloffen habe. Die Bewohner des Albaicin nahmen seine Partei und Burgerfrieg entbrannte gwifden ber Stadt Granada und dem Albaicin. Der driftliche Berricher unterftutte biebei ben auf dem letteren gebietenden Emir, und ber Rrieg dauerte fort, bis im Januar 1487 ber Fürst von Granada den Entichlug fagte, fich mit Bewalt des Albaicin gu be-Er verfündigte: das Blut und die Sabe ber Bewohner bes Albaicin fei ihm preisgegeben und gebot

ben Bewohnern von Baga und Gugbir, auf bem Beg von el Farg herabzumarschiren und bei dem Thore der Löwinschlucht am genannten Tage einzuziehen. So zog jede Schar gur bestimmten Stunde burch bas bestimmte Thor Die Bewohner des Albaicin trieben aber die Unbringenden in die Flucht und ber Rrieg zwischen ben beiben Barteien mahrte fort. Am 10. April 1487 begann ber driftliche Konig die Belagerung von Beleg Malaga. Dieje Runde eilte 211 Bagal bem bedrohten Beleg Malaga ju hilfe (19. April 1487). Doch ber Feind hatte bei feiner Untunft die Stadt icon umgingelt. Der mohammedanische Fürft jog fich nun junachst gurud, als er aber, von feinem Beer gedrangt, wieder vorrudte, fand er die Stadt icon von den Chriften eingenommen (3. Mai). Auf dem Bege nach Granada erfuhr er, feine hauptstadt habe fich für feinen Reffen Boabbil erklart. Diefer fei in Die Stadt eingedrungen (28. April 1487), babe fie in Befit genommen und Diejenigen, Die ihn befampft, getotet. MI Zagal jog fich nun mit feinem Gefolge nach Guadig gurud. Bas die Bewohner bes gefallenen Beleg betrifft. fo wurden einige nach Afrita binübergebracht, andere blieben jurud ober begaben fich in bas noch bon Moslimen befette andalufifche Gebiet.

Die Christen schloffen nun Malaga, bessen Bewohner sich tapfer verteidigten, zu Land und zur See ein. Doch ber Feind zog um die ganze Stadt eine Mauer von Erde und eine von Holz, nebst einem tiefen Graben, wodurch jeder Zugang zu Lande abgeschnitten ward. Zugleich ward durch die Schiffe jede Kommunitation nach der See zu gehindert. Lauge behaupteten sich die Bewohner Malagas

belbenmutig, bis fie fich junt Bergehren ihrer Saustiere, ja felbft ber Felle, Baumblätter und fo meiter entichließen mußten. 215 auch biefes ju Ende ging, mutete die Sungersnot furchtbar. Biele ber Rrieger ftarben bin. Da berlangte die Stadt ju tapituliren. Der Feind aber brang burch Lift ein. Er machte Die gange Bevolferung friegsgefangen und verteilte ihre Sabe an die Rrieger. Es mar ein harter Schlag, megen beffen fich alle Augen mit Thranen füllten. Die Eroberung Malagas fand Mitte Auguft 1487 Im folgenden Jahre jog der taftilianische Ronig gegen ben Oftbegirt, ber ibm noch trobte, und bemächtigte fich besselben durch Lift. 1489 fielen noch andere Raftelle in feine Macht. Cobann rudte er bor Baga, bermochte aber nicht, diefe Fefte gu nehmen. Monatelang bauerte Die Ginichließung ohne Erfolg; Die Belagerten machten baufige Ausfälle aus ben Thoren und toteten bie Feinde in ihrem eigenen Lager. Gegen Ende bes Jahres aber erkannten die Ginwohner, daß nur wenig Proviant mehr übrig mare, und verlangten, mit bem Ronig ju tapituliren. Da biefer bagu geneigt mar, marb ein Baffenftillftand Um 3. Dezember 1489 führten die Befehlshaber ber Stadt die Chriften in die Citabelle, ohne bag Die Menge es abnte. Der Ronig bon Raftilien beftellte nun Manner feines Beeres ju Befehlshabern ber Stadt und verließ felbft Baga in der Richtung nach Almeria. Auf bem Wege borthin unterwarfen fich ihm alle Raftelle und Ortschaften. Much 21 Bagal verließ Guadir, buldigte ihm, gelobte ihm Gehorfam und veriprach ibm, ibm alle Städte, Raftelle und Ortichaften abzutreten, die bisher feinem Befehle gehorchten; jugleich alle Unterthanen bes

Sales Co.

Emirs in das Berhältnis der Unterwürfigkeit zu ihm von Almeria bis Munnecar und Padul zu bringen. Alles dies bekam der König von Kastillen ohne Schwertstreich in seine Gewalt. Er setzte in jeden dieser Orte einen christlichen Alcalden. So waren alle Bewohner Andalusiens Mudejaren geworden, den Mohammedanern war nichts geblieben als Granada und die Ungegend.

Biele behaupten, Al Zagal habe bem Berricher bon Raftilien die unter feiner Berrichaft ftebenden Städte berfauft, um fich an Boabbil ju rachen, welcher in Granada Da der driftliche Ronig nun fah, daß der Islam in gang Andalufien, mit Ausnahme Grangdas, ausgerottet mar, begann er die Friedensartifel, Die mit Boabdil obmalteten, zu brechen. Er nahm die Turme ber Caline von Granada (Almalaha) und des Dorfes Sanidan (Albendin) und füllte fie mit Rriegsmannschaft, um, ba fie in der Rabe von Granada maren, bamit einen Drud auf Die Stadt auszuüben. In Diefem Jahre (1489) ichidte der König der Chriften ju Boabbil die Aufforderung, ihm bie Burg Albambra auszuliefern; er murbe bann bem Emir die übrige Ctadt überlaffen, doch follte biefer fich als feinen Bafallen erklären. Da ber Emir einzuwilligen ichien, jog jener mit feinem Beere aus, um die Albambra in Befit ju nehmen. 2113 bie Rachricht bon feiner Unnaberung antam, feste ber Emir Die Burgerichaft bon ben Forderungen des Königs in Kenntnis. Die Unwesenden beschloffen einmutig, fich mit aller Macht gegen die Spanier Sie berpflichteten fich, wie ein Mann bis gu berteibigen. auf ben letten zu fampfen. Siernber ergurnt, gerftorte ber Ronig Die Saatfelder um Granaba. Im Beere bes

Districtly Goo

Konias befand fich eine Menge von Abtrunnigen, Die ibn gegen ihre früheren Mitburger gufreigten. Die moslemiichen Ritter bemiefen Die gronte Standhaftigfeit. Ronia fab. bag bie Stadt ftart verteibigt murbe, ordnete er ben Rudgug an (7. Juni 1490). Er legte Mannichaft in die umliegenden Turme und fehrte bann nach Raftilien jurud. (Dier übergebe ich eine undeutliche, aber auch unwichtige Stelle, Die über Streitigkeiten gwijchen Boabbil und 21 Zagal und die Ginnahme von Andarar durch erftern handelt.) In Granada mar große Freude über ben ben Gläubigen zu teil gewordenen Gieg. - Aber icon Ende Juli bemächtigte fich eine Schar von Renegaten und Chriften bes Ortes Andarar. Um 23. Juli 30g Boabbil mit feinem Beere nach bem ftart befestigten 21= bendin, um es zu erobern. Rach bartem Kampfe mußten fich die Belagerten in ben Turm gurudgiehen. Aufs außerfte bedrängt, ergaben fich die Chriften gulett ber Befangennehmung. Cobann fehrte ber Emir fiegreich nach Granaba jurud. Um 4. Muguft rudte er bann mit großen Beericharen aus, um Munnacar zu erobern, und befahl, auf bem Buge bas Raftell bon Babul ju gerftoren. Beiter belagerte er an ber Meerestufte bas Raftell bon Salobrenna und machte Anftalt, es zu Falle zu bringen, als er wegen bes brobenden Angriffs bes Chriftentonias auf Granada fich wieder nach ber letteren Stadt manbte. Um 23. August lagerte fich auch bas driftliche Beer unter Führung bes Ronigs bor ber Stadt, begann die umliegenden Gelber gu vermuften, erlitt aber auch durch Ausfälle ber Doslimen vielen Schaben, worauf es nach achttägiger Belagerung nach Raftilien gurudtehrte. Auf bem Buge borthin gerftorte es mehrere Festen, unter ihnen die von Andarax, bessen moslimische Bewohner zum Teil nach Oran auswanderten. Doch schon Mitte September siel Andarax, sowie auch Marchena von neuem den Mosslimen zu. Dagegen kam Finnana in die Gewalt der Christen und die darin besindlichen Mohammedaner wurden in seindliches Land sortgeschleppt. Auf Bitte der Bewohner von Guadix, die ein gleiches Schickal fürchteten, zog der Emir Boaddil aus, um sie mit ihren Borräten nach Granada zu geleiten. Als ihnen aber die Christen Sicherheit in Guadix versprachen, kebrten viele wieder dorthin zurück.

Um 23. April 1491 gog ber König von Raftilien von neuem bor Granada, gerftorte Die Saatfelder und machte viele Gefangene. Er lagerte fich mit feinem Beere bei bem Dorfe Atqua und grundete bort die Stadt Canta fe. Bon hier aus nahm er die Turme ber umliegenden Dorfer ein, bis nur noch bas Dorf Alfajar übrig mar. Ohne Unterbrechung bauerte nun ber Rampf gmijden Moslimen und Chriften rings um die Stadt Granada fort. In allen Diesen Rampfen murben viele ber helbenmutigften Moslimen ichmer vermundet, andere ftarben für die beilige Sache, von ben Chriften fielen doppelt jo viel. Es tam vor, bag tapfere Moslimen mitten in ber Nacht aus Granaba porbrachen, und, mas fie an Pferden, Bieh und Denichen erbeuteten, einschleppten. Bermundung und Tötung herrichte fieben Monate lang, fo bag bie Pferbe ber Doslimen gu Ende gingen. Much eine Menge ber helbenhaften Rampfer war gefallen ober tampfunfähig geworben. Biele manberten in die Alpujarra aus wegen des Sungers und der Furcht, benen fie in ber Stadt ausgesett waren. Obwohl bon

der Alpujarra über die Sierra Revada Bufuhr möglich war, murben Bropiant und Manner in ber Stadt immer weniger und ichmacher. Der Winter trat ein, ber Schnee fiel im Gebirge und machte ben Weg in die Alpujarra ungangbar. Dadurch trat Tenerung ein, hungerenot ergriff viele Menichen, der Bettel vermehrte fich. Unterdeffen rubte ber Feind in feinem Lager, er hatte bie gange Bega abgeschloffen und ben Moslimen unmöglich gemacht, ju faen und zu bflügen. Im Dezember 1491 marb ber Ruftand ber Ginwohner unerträglich burch ben Mangel an Lebensmitteln; felbit viele von ben Reichen fonnten fich nicht mehr bor bem hunger icuten. Da berfammelten fich die Borfteber ber Burgerichaft, Fatis, Scheite, tapfere Ritter und fo weiter, gingen zu ihrem Emir Boabbil und fagten ihm, bag, ba bie Stadt groß fei, bie wenigen Lebensmittel, die eingeführt werden konnten, nicht ausreichten. "Bon unferen Brubern in Ufrita," fprachen fie, "tommt feiner uns gu Bilfe. Der Geind halt uns umgingelt und wohnt neben uns. Geine Rraft nimmt gu, Die unfere ab. Ihm tommt Silfe von feinem Lande, wir find verlaffen. Jest ift es Winter und bas beer unferes Feindes hat fich zerftreut, er hat ben Rampf gegen uns eingeftellt. Wenn wir jest mit ibm fprechen, wird er unferem Berlangen entgegentommen. Wenn wir aber bis jum Frühjahr marten, fo vereinigen fich um ihn wieder feine Beere, mahrend wir immer ichmacher an Bahl werben, und bann wird er unfer Berlangen nicht mehr gemähren. Bir tonnen feinen Sieg mehr gewärtigen, auch nicht ben Befit ber Ctabt." Da fprach ber Emir Boabbil: "Cehet ju, mas euch gut bunft, um euch ju vereinigen, und ju

bewertstelligen, mas euer Beil ift." Alle, Bornehm und Bering, ftimmten in bem Blan überein, Boten gum Ronig ber Chriften ju ichiden, um über die Uebergabe ber Stadt mit ihm ju verhandeln. Biele behaupten, Boabdil und fein Begier feien ichon im boraus mit dem fpanischen König in Unterhandlung gewesen und hatten ihm berfprochen, die Stadt zu übergeben. Aber fie fürchteten fich por ben Burgern, gaben ihnen gute Worte und gemährten ihnen augenblicklich ihren Willen. Als die Abgesandten jum driftlichen Ronig tamen, fanden fie ihn febr geneigt für ihre Untrage. Er veriprach ihnen volle Sicherheit für ihre Personen, Beiber, Rinder, Tiere, Grundftude und alles, mas in ihren Sanden mar; fie follten feine anderen Steuern gablen als ben Batat (b. b. zweieinhalb Brogent bon ben Mobilien) und ben Behnten bon bem Ertrag ber Pflanzungen; dies follte gelten für die, welche in Granada bleiben wollten. Ber aber die Stadt zu verlaffen muniche, follte feinen Grundbefit um ben ihm genehmen Preis an Chriften oder Doslimen nach Belieben bertaufen tonnen. Wer nach Afrita auswandern wollte, follte feine Sabfeligfeiten mit fich in ben Schiffen fortführen fonnen nach jedem beliebigen Buntte bes moslimischen Gebietes, ohne Frachtgeld zu bezahlen drei Jahre hindurch. hierüber ftellte er ihnen eine Schrift auf und beichwor fie mit heiligen Schwüren auf feine Religion. 2118 Dieje Stipulationen und Schwüre vollzogen maren, murben fie ben Bürgern bon Granada borgelefen, welche, nachdem fie diefelben vernommen, fich beruhigten und ihm unterwarfen. Sie ichidten bem driftlichen Ronig ein Suldigungsichreiben und erlaubten ihm, die Alhambra und Granada gu betreten. Der Emir befahl, die Stadt und die Alhambra zu räumen. Dies geschah, und man erwartete den Sinzug der Christen. Am 2. Januar 1492 rückten diese bis in die Nähe der Stadt, eine Abteilung besetzt die Alhambra, während der König mit dem Rest des Heeres außerhald der Stadt blieb, denn er fürchtete irgend eine Verräterei, obwohl er sich von den Granadinern hatte fünshundert Geiseln stellen lassen, die in seinem Lager waren. Als er sich sicher glaubte, ging er in sein Lager zurück, begab sich aber auch häusig auf die Alhambra, sowie auch die Mosslimen in sein Lager tamen, um Proviant zu kaufen. Auch die Bewohner der Alpujarra richteten an den König ein Hulbigungssschreiben.

Co mar ben Moslimen fein einziger Ort mehr in Undalufien übrig geblieben. Der Ronig der Chriften entließ hierauf die fünfhundert Geifeln in allen Chren, betrat die Albambra in Begleitung einiger Bornehmen, mahrend bas beer außerhalb ber Stadt blieb, und erging fich in ben Raftellen und ben herrlich aufgeführten Bergnugungelokalitäten bis jum Abende. Dann fehrte er in bas Lager gurud. Um andern Tage begann er in ber Alhambra ju bauen, Befestigungen anzulegen, ju reno= viren und Stragen gu öffnen. Um Tage besuchte er bie Albambra, nachts fehrte er in fein Lager gurud und bies so lange, bis er keine Berräterei mehr von seite der Moslimen fürchtete. Dann betrat er auch Granada und durchjog es unter bem Schute feines Gefolges. Als er fich in ber Stadt ruhig fühlte, erlaubte er ben Leuten, nach Afrika auszumandern, und lieferte ihnen die Chiffe bagu. Musmandernden vertauften ihre Grundftude und Saufer. Es kam vor, daß einer ein großes und ansehnliches Haus um geringen Preis verkaufen und bei Beräußerung seiner Güter sich mit weniger begnügen mußte, als der Ertrag derselben abwarf. Die Käuser waren entweder Mudejaren oder Christen. Der König der Christen hatte während dieser Zeit den Moslimen alle Huld erwiesen, so daß selbst die Christen eisersüchtig auf sie wurden und lagten: "Ihr seid jeht bei unserem König angesehener und geehrter als wir." Er entledigte sie aller ungesehlichen Steuern und übte Gerechtigkeit gegen sie aus; dies war aber bloß List und Trug von seiner Seite, um sie von der Auswanderung abzuhalten. Wirklich glaucten die Moslimen, daß dies ewig dauern werde; daher kauften sie wohlseil von den Abziehenden Besitztümer und Mobilien und entschlossen sich, neben den Christen zu wohnen.

Da befahl der spanische König dem Emir Boabbil, Granada zu verlassen und nach Andarax zu ziehen. So zog denn dieser mit seiner Familie, seinem Gefolge, seinen Anhängern und seinem Gut nach Andarax und erwartete dort die Besehle, die über sein weiteres Schicksal entscheiden sollten. Der Usurpator sand es für gut, den Emir nach Afrika ziehen zu lassen; die Schiffe ließ er in den Hafen von Andra kommen. So suhren denn der Emir Boabbil und eine große Schar von Auswanderungslustigen in diesen Schiffen über das Meer und landeten in Melissa n der afrikanischen Küste. Als der Emir\*) nach Fez ging,



<sup>\*)</sup> Unrichtig läßt diesen unsere Schrift in Fez sterben. Zu Tlemeen, ehemals der Hauptstadt eines anzehnlichen nordafrikanischen Königreichs, ist neuerdings dessen Grabtafel aufgesunden worden, aus welcher hervorgeht, daß er sich zuleht in diese Stadt begeben hat und

brach Tenerung, Sungerenot und Bestileng über die Musgewanderten herein, fo daß ein Teil dabon wieder nach Undalufien umtehrte. Auf die Runde babon beichloffen Die meiften Moslimen, Mubejaren zu werben. Die Chriften fetten bon nun an feine Moslimen mehr umfonft über, fondern forderten den gehnten Teil der Sabe, die die Emigranten mit fich führten. 2118 ber Chriftentonig fab, bag Die Leute ben Entichlug gefaßt hatten, in ber Beimat gu bleiben, fing er an, die jubor mit ihnen geschloffenen Stipulationen ju brechen. Da begann man bie Doslimen mit Schmach und Erniedrigung ju überhäufen, fie thrannisch zu behandeln und mit Abgaben zu belaften. Der Ruf ber Mueggins auf ben Minareten murbe unterfagt, die Moslimen aus der Stadt in die Dorfer ausgewiesen. Sie gogen aus mit Schande und Demütigung. Sierauf zwang fie ber Konig, bas Chriftentum anzunehmen. Dies geschah 1498-1499. Gezwungen traten fie über, und gang Undalufien murbe driftlich. In ben Minareten wurden Gloden aufgehangt, und in den Mofcheen fah man jest Bilber und Rreuge, mo früher die Anrufung Allahs und die Lefung des Korans gebort murbe. D, wie viele Augen floffen bon Thranen, wie viele Bergen maren bon Trauer erfüllt! Die Schwachen ober fonft Behinderten bermochten nicht auszuwandern und zu ihren moslimischen Brudern zu flieben. Gie mußten ansehen, wie ihre Gohne und Töchter die Rreuge anbeteten, fich bor ben Bogen-

No. Sept.

dort gestorben ist. Die Grabtafel soll am Eingang einer Moscheam Boden eingemauert gewesen sein, damit der Name dessenigen, durch den das letze mostimische Reich in Spanien untergegangen, von allen Gläubigen mit Füßen getreten werde.

bildern niederwarfen, Schweinefleisch agen und Bein tranten, ohne daß fie diefelben abhalten durften. Wer letteres that, murde mit der Folter belegt. Ein Teil der Undalufier weigerte fich, bas Chriftentum anzunehmen, und fette fich in Berteidigungsauftand, wie die bon Guejar, ber Alpujarra, bon Andarag und Belefique. Der Chriftenfonig aber vereinigte gegen fie feine Rriegsicharen, um= gingelte fie, eroberte ihre Feften, totete Die Manner, führte Beiber und Rinder gefangen fort und machte fie ju Chriften Eine Ausnahme machte ein Teil der Beund Eflaven. wohner von Best-Andalufien (Algarbia), welche fich auf ihr raubes, unnahbares Gebirg gurudzogen und fich bort befestigten. Der Ronig von Granada wollte fie befämpfen, aber wurde gurudgetrieben und befiegt. hierauf machte er ihnen ben Borichlag, fie in Sicherheit nach Ufrita binüberseten zu laffen, und fie gingen barauf ein. Jeboch durften fie nichts mitnehmen als die Rleider, die fie am Leibe trugen. Später magte niemand mehr, die Fahne des Islams zu entfalten, und der Glaube mar ausgelöscht in Andalusien. Co ftand es im Schidfalsbuche geidrieben.



## Andrea Navagero.

ndrea Ravagero, einer ber hervorragenoften in ber Reihe jener ausgezeichneten Manner, welche bie Wiedererwedung ber Wiffenichaften bes flaffifchen Altertums zu ihrer Lebensaufgabe machten, ift ber Gegenwart nicht fo allgemein bekannt, wie es feinen Berbienften angemeffen fein murbe. Jeber Runftfreund fennt gwar bas herrliche, ibn darftellende, im Mufeum zu Madrid befindliche Gemälde von Rafael, welches in einer venetianischen, im Balaft Doria ju Rom aufbewahrten Ropie (auf berfelben Tafel befindet fich auch noch das Porträt Beagganos) allgemein befannt ift; aber bie meiften werben nichts weiter barüber miffen, als daß es einen bornehmen Benetianer vorstelle. Navagero mar indeffen nicht nur ein eifriger Forderer ber humaniftischen Studien, fondern auch ein eleganter Dichter in lateinischer Sprache und Berfaffer berichiedener geschätter Werte, von denen leider einige befonders wichtige nicht auf uns gefommen find. Budem widmete er fich mit Gifer ben Staatsgeschäften und nahm hobe Stellungen im Dienfte der Republit ein.

Er wurde im Jahre 1483 in ber Lagunenftabt ge-Seine Eltern maren Bernardo Navagero und Lucrezia Bolana. Beibe ftammten aus alten Familien, von denen die der Frau die noch ältere war. Andrea zeigte früh einen glanzenden Beift, besonders ein ftartes Gedächtnis, fo bag er gange Berte bon Dichtern auswendig recitiren founte. Er mar ben Studien fo ergeben, bag er alle anderen Bergnugungen berichmabte; fein Lehrer bieß Antonio Cabellico. Bur Fortjegung feiner Studien begab er fich nach Padua, wo er eifrig Briechifch trieb und die Oben bes Bindar, ben er bor allen bewunderte, eigenhändig abidrieb. Sier ichlog er Freundichaft mit Rafpar Contarini, Vietro Bembo und Girolano Tracastoro. Mit Borliebe beidaftigte er fich mit lateinischen Schriftstellern und Dichtern und mit ber Reinigung ber Texte, hauptfächlich bes Cicero.

Für seine Vaterstadt hatte er eine solche Liebe, daß er, obgleich Shrgeiz ihm ganz fern sag und er weit mehr die Einsamteit als den Lärm der Städte liebte, so oft die Republit seine Dienste brauchte, seine Bequemsichteit opferte. Aber, wenn er irgendwie Ruhe von den Geschäften gewinnen konnte, so sloh er sogleich vom Gerichtshof entweder auf das reizende Landgut, das er auf der so nahe bei Benedig gesegenen, auch durch den Pinsel der venetianischen Maser, besonders seines älteren Zeitgenossen Gian Bellin verherrlichten Insel Murano besaß, oder in das Friaul und an den Gardasee. Die ländliche Ruhe war ihm über alles teuer. Eine Zeit brachte er in Rom zu besonders im Umgang mit Bembo und Subellico; sier studirte er eistig die Reste des Altertums; doch verachtete

nh and by Good

er auch die leichteren Studien nicht, benn über Gemalbe, Beidnungen und Musit fällte er ein treffendes Urteil. Aber bas zu leidenschaftliche Studium ichabete feiner Gefundheit. fo bağ er in einen Ruftand von Melancholie fiel und beshalb die Bucher beifeite werfen mußte. In jener Reit lebte er in vertrautem Bertehr mit Bartolommeo Liviani, bem er fpater eine Leichenrebe midmete. Genesen, gab er fich wieder gang ben Wiffenschaften bin. Ginige Beit borber hatte ein Grieche, Beffarion Nicemus, ber bom Bapft ben Rardinalsbut erhalten, in feinem Testament feine Bibliothet ber Stadt Benedig vermacht. Diefe, welche ber Senat bem-Satellico anvertraut hatte, murbe nach bem Tobe bes letteren ber Obhut des Navagero übergeben, unter ber Bedingung, Die Geschichte ber Stadt ju ichreiben. Memter, Die fpater Pietro Bembo erhielt. Seine gange Beschichte hatte Navagero in gehn Bucher geteilt, indem er mit der Untunft Rarls VIII. in Italien begann. Er befahl jedoch, in der Meinung, fein Wert fei megen feines Mangels an Muße bei beffen Ausführung nicht zu gehöriger Reife gedieben, in einem Testament, daß es berbrannt murbe. Auch eine Lobrede auf die Königin von Eppern, Catharina Cornaro, ging auf diefe Beife gu Grunde.

Im Jahre 1523 wurde Navagero von der Republit zum Gesandten bei Karl V. ernannt und begab sich mit Lorenzo Priuli auf den Weg. Noch ehe sie die Reise vollendet, siel Franz I. in die Lombardei ein. Der Senat war schon willens, die Gesandten wieder zurück zu rusen, als unerwartet Franz bei Pavia geschlagen wurde und selbst in die Gesandten Befehl, sich direkt zu Karl zu karl zu

begeben. Durch biese Gesandsschaft ward Navagero etwa vier Jahre von seinem Bakersande und seinen Freunden serngehalten und vollführte das übernommene Amt mit ausgezeichneter Tüchtigkeit. Aber da die italienischen Fürsten, welche die zu große Macht des Kriegers fürchteten, einen Bund mit dem wieder frei gewordenen Franz I. geschlossen und dem Kaiser den Krieg erklärt hatten, wenn er nicht den von ihnen gemachten Bedingungen zustimmte, wurden nach langen vergeblichen Verhandlungen die Gesandten entlassen.

Auf der Reife nach Spanien machte Navagero gu Granada die Befanntichaft des icon jung berühmt gewordenen, im Jahre 1500 geborenen Dichters Boscan, ber aus Catalonien gebürtig und in dem bor den Thoren Barcelonas gelegenen Dorfden Gracia anfaffig mar. Der Bertehr ber beiden Männer follte einen umgeftaltenben Einfluß auf die fpanische Boesie, besonders auf deren Bersformen haben. Boscan felbit berichtet in dem Borwort jum zweiten Bande feiner Berte: "Als ich eines Tages in Granada mit Navagero zusammen mar und mit ihm über Biffenschaften und Poefie, besonders auch barüber, wie verschieden viele Sprachen feien, fprach, fagte er gu mir, warum ich nicht in taftilianischer Sprache Sonette und andere Bergformen, welche von den guten Dichtern Italiens angewandt würden, berfuchte. fagte mir das nicht nur fo obenhin, fondern bat mich ernstlich, ich mochte es boch thun. Ich reifte wenige Tage nachher nach Saufe ab, und mahrend ich auf ber Lange bes einsamen Weges über manche Dinge nachjann, erinnerte ich mich verschiedentlich an bas, mas Navagero gefagt

Und fo begann ich benn, mich in diefer Battung von Berfen zu versuchen. Ich fand anfangs babei einige Schwierigkeit, weil fie fehr fünftlich und in vielen Buntten von ber unfrigen verschieden ift. Aber als es mir nachber, vielleicht durch die Borliebe, die man immer für eigene Broduttionen begt, ichien, daß bies mir gut zu gelingen anfinge, fuhr ich nach und nach fort, mich eifrig bamit ju beschäftigen. Doch dies genügte nicht, ju bewirfen, baß ich viele Fortschritte in meinem Bersuch machte, wenn nicht Garcilaso mit feinem Urteil, bas nicht nur nach meiner Meinung, fonbern nach berjenigen aller Welt maßgebend ift, mich in meinem Streben bestärft hatte. wie er so oft meinen Borsat lobte und mich durch fein Beispiel noch mehr ermutigte, indem er auch biesen Weg betrat, gelang es ihm gulegt, mich zu beftimmen, bag ich meine mußigen Augenblide ernfter biegu verwandte." Bofcan fährt hierauf fort, diefe neue Bergart eigne fich für jeben Stoff, fei er nun ernft ober icherzhaft, erhaben ober niedrig, und nennt die großen Dichter, die fie angewandt, Dante und Betrarca; bann fagt er: "Go ift benn bieje Art bon Berfen, fomobl burch ibren eigenen Wert, wie burch bie Autorität der Alten und Neueren, die fie gebraucht haben. nicht nur wurdig, bon einer fo iconen Sprache, wie die fastilianische ift, aufgenommen, sondern auch in ihr allen anderen gewöhnlichen Berjen borgezogen zu werden."

Ob der genannte Garcilaso auch mit Navagero in persönliche Berührung gelangte, ist fraglich, aber dem Einfluß des letteren, wenn auch erst durch Boscans Bermittlung, ist es zuzuschreiben, daß Garcilaso, entschieden ein größerer Dichter als sein catasonischer Freund, die

schönsten feiner Boefien in italienischen Bersformen geichrieben hat. Unter ihnen ragt besonders hervor die berühmte Ecloge, in welcher zwei hirten in einem Bettgefang, ber eine bie Untreue, ber andere ben Tob feiner Beliebten betrauern und die an Bofcan gerichtete, am Fuße bes Metna gefdriebene Epiftel in Terginen. Bie Bojcan, gleich fast allen fpanischen Dichtern jener Beit, ichon fruh in ein bewegtes Rriegerleben bineingeriffen worben mar, so hatte fein jungerer Freund eine noch abenteuerlichere Beldenlaufbahn. Bu Toledo aus alter bornehmer Familie geboren, mar er bereits als Jungling unter die Fahnen Raifer Rarls V. getreten. Bei ber Belagerung Wiens burch Sultan Soliman mar er unter ben Berteibigern biefer Stadt, welche bas türtifche Beer gurudtrieben. Bei bem verungludten Unternehmen Rarls gegen Tunis warb er zweimal vermundet und ftarb bann erft breiundbreißig Jahre alt zu Rigga burch eine Bunbe, Die er gwischen Marfeille und Frejus bei ber Ginnahme eines Raftells erbielt.

Ein dritter Spanier, zugleich ausgezeichnet als Staatsmann, Geschichsschreiber und Dichter, welcher durch Navagero direkt, oder mittelbar durch Boscan veranlaßt wurde, in italienischen Versformen zu dichten, war Diego Hurtado de Mendoza, geboren 1503 zu Granada. Dieser, der schon als Student der Universität Salamanca den köstlichen Schelmenroman "Lazarilla de Tormes" versaßt hatte, wurde bereits in jungen Jahren Gesandter bei der Nepublik Venedig und ward vermutlich hier oder bei der Unwesenheit Navageros in Barcelona von letzterem für die Anwendung des Sonetts, der Canzone und der Terzine

gewonnen. Besonders in letztere Form excellirte er, und seine berühmte Spistel an Bojcan, in welcher er diesem von dessen häuslichem Glück und den Reizen der jungen Gattin spricht, zeichnet sich durch Weichheit der Empfindung und Farbenschmelz der Vilder aus.

Kaum hatte Navagero nach Beendigung seiner spanischen Reise die Heimat erreicht, als ihm ein neues Geschäft auferlegt wurde, nämlich eine Mission an König Franz. Er eilte deshalb nach Frankreich; sein Auftrag war, den König zu bestimmen, daß er sogleich nach Italien mit einem Heere eile, die Macht des Kaisers zu brechen. Doch als er vor dem König erschienen und höchst ehrenvoll ausgenommen worden war, wurde er in Blois an der Loire von einem Fieber befallen und starb nach wenigen Tagen im Mai 1529 im Alter von sechsundvierzig Jahren. Seine Totenseier wurde, da der König ihn tief betrauerte, im Beisein vieler Großen gehalten. Benedig aber ward bei der Nachricht seines Todes von tiefster Betrübnis erfüllt.

Pietro Bembo schrieb in einer Spistel auf seinen Tod: In vielen Jahrhunderten würde Benedig keinen Mann wie ihn besitzen, und in einem Briese vom 15. Mai 1549: "Ich habe nie gezweiselt, nachdem ich Eure Rachricht über die Erkranfung unseres Weisters Andrea erhalten, daß ich von Such von Stunde zu Stunde die erwarten müßte, welche mir die Rachricht seines Todes brächte, und dies aus dem Grunde, den ich damals Such schrieb, dieser Mann sei zu vortresslich, um in unseren elenden und seindlichen Tagen zu leben. Darum habt Ihr meine Trauer durch diese Nachricht nicht vermehren können, denn den

unendlichen Schmerz habe ich fpater jeden Tag, jeden Augenblid, jebe Stunde gefühlt. D Schidigl, wie ichuldvoll, wie graufam, wie ichredlich bift bu, bak bu fo un= erwartet uns jenen erlauchten, fo fruchtbaren, fo lebhaften und feltenen Benius geraubt haft, und bas gerade ju ber Beit, als er begann, von feinen Müben einige Frucht gu fammeln. Aber nicht nur fich felbft, feiner Familie, feinen Freunden, fondern besonders feinem und unferem Baterlande raubteft bu ibn, über beffen Trauer ich mich nicht mundere, benn es find nicht nur viele Jahre, fondern viele Jahrhunderte, daß Diefes teinen größeren Bohlthater, teinen echteren Chrenmann als ihn verloren hat. O trugerifche Welt, wer wird dir noch glauben, oder wer wird bir vertrauen! Doch ich will Guern Schmers nicht mit meinen Rlagen vermehren, und ich habe eber Luft gu weinen, als eine lange Rlage gu fcreiben." Rannufio veranlagte einen Senatsbeschlug, nach welchem bes Ravagero und Francaftoro Bildniffe, in Erz ausgeführt, an einer hervorragenden Stelle in Badua aufgestellt werden iollten.

An die prächtigen Gärten, die Navagero auf der Insel Murano besaß und zu seinem Lieblingsauseuthalte machte, hat sich nur das Andenken erhalten. Sein Geburtshaus liegt an der Riva degli Schiavoni an der Brücke della Pieta. Um Brunnen des Hauses ist das Wappen der Familie noch zu sehen. Irrtümlich wird das Haus durch eine Gedenktasel als Palazzo Molin della due Torri bezeichnet, den Petrarca von der Republit zum Geschenkt erhalten hatte, der sich jedoch an der Stelle des Hospizes del Segoloro (jetzt Kaserne) besand und bei dessen

Dia and by Cons

Erbauung niedergeriffen murbe. Die Familie Nabageros ftarb im Jahr 1742 aus.

Navageros Beichreibung feiner Reife nach Spanien ift ein ungemein intereffantes Buch, und nicht leicht möchte ein gleich eingehender Bericht über biefes Land und feine Mertwürdigkeiten aus gleich früher Zeit borhanden fein. Man barf nicht vergeffen, bag bie großen Schriftsteller und Dichter Spaniens famtlich erft geraume Beit nach Navageros Tobe geboren find; felbft ber altefte unter Diefen, Cervantes, erft achtzehn Jahre fpater. Die bichterifche Thatigfeit bes Lope be Bega begann erft etwa fünfzig, Die des Calderon achtzig Jahre nach feinem Ableben. Davagero war icon ein Knabe von neun Jahren, als Granada ben Mauren abgenommen wurde, und barum ift feine ausführliche Beschreibung biefer Ctabt und ihrer arabifchen Bauwerte überaus wichtig, benn er fah biefelben großenteils noch in wohlerhaltenem Zustand. Er war dort, bevor Rarl V. ben Bau feines unvollendet gebliebenen Balaftes auf der Alhambra begann, und es geht aus demfelben hervor, daß die oft wiederholte Angabe, ein Sauptteil bes arabijden Coloffes fei megen biefes neuen Baues niedergeriffen worden, völlig falich ift, benn alle bie berühmten Gale, Bofe und Brunnen, Die er fchildert, find noch heute vorhanden. Wenngleich ber Granada gewidmete Abschnitt der intereffantefte des Buches ift, fo haben doch auch diejenigen, welche Sevilla, Toledo, Barcelona und andere Städte behandeln, hoben Wert. Der Biaggio unferes Benetianers Scheint ein feineswegs für die Beröffentlichung beftimmtes Reisejournal ju fein, wie es benn auch erft geraume Zeit nach feinem Tode in Drud tam.

and the same

erklärt sich, daß es mit großer Rachlässigkeit geichrieben ift und im Stil weit hinter den lateinischen Werten des Berfassers zurückteht; indessen erheben sich einzelne Partien über die anderen, und seine Raturschilderung der Umgegend von Granada zeigt einen Schmelz der Farben, wie man ihn wohl nicht leicht in einem Reisewert aus iener Zeit findet.

Die Reisebeschreibung Ravageros ericbien jum erftenmale zu Benedig im Jahre 1563 unter bem Titel: Viaggio fatto in Ispagna ed in Francia da Andrea Navagiero alla cesarea maestà di Carlo V. 3n ber Debitation diefer Ausgabe an Digr. Abate Marchefe Lepido Malaipini fagt Domenico Farri, ber Bergusgeber und Buchdruder berfelben: "Diefes Buch enthält eine herrliche Reife. Die icon bor langen Jahren bon bem erlauchten Deffer Undrea Ravagero, dem beredten Gefandten bei Geiner taiferlichen Majeftat, bem großen Karl V., im Auftrag bes hochwürdigen Senates von Benedig gemacht murbe. Damit Em. Gnaben eine genque Renntnis biefes Bertes haben fonnen, teile ich Em. Onaben mit, bag biefe Schrift früher in die Sande des erlauchten Giambattifta Rannufio. ber Gefretar bes erlauchten Rats ber Rebn mar, tam. und bann, nachdem fie in die Bande feines Cohnes Baolo gekommen, biefer fie mir mitgeteilt bat. Da ich nun munichte, es berauszugeben, bamit es auch anderen Lefern zuganglich merbe, erinnerte ich mich fogleich Guer Gnaben. - Diese Beschreibung ift fo icon verfagt, in fo anmutiger und meifterhafter Beije tomponirt, bag, wenn Sie, erlauchter Berr, Die ergogliche Ergablung ber Reife boren, Sie glauben werben, Die Gugigteit jenes Bogels,

Antidanie a

ber Schwan heißt, zu hören, wenn er dem Tode nahe ift. Denn weber klarer, noch in gewichtigerer und reinerer Sprache hätten mit der Tinte die weißen Blätter dieser Reise des genannten Gesandten bemalt werden können."

Ich gebe nun einen Auszug aus Navageros Reisebeschreibung, in welchem ich vieles Unwichtige und Ernübende übergehe, namentlich auch mehrenteils die Angabe der Entsernung von Ort zu Ort. Daß noch einiges Unerhebliche stehen blieb, war meistens dadurch bedingt, daß sonst der Jusammenhang zerrissen worden wäre. Seltsam erscheinen die Kreuz- und Ouerzüge des Venetianers, die so weit von den jest üblichen Reiserouten abweichen und wohl meistens aus dem unsicheren Justande des von Ränberbanden heimgesuchten Landes, auch aus der schlechten Beschafsenheit der Wege, namentlich in gebirgigen Gegenden, erklärt werden müssen.

Verschiedene auffallende Unrichtigkeiten, von denen ich einige, feineswegs alle, in Anmerkungen hervorgehoben habe, sind vielleicht auf Rechnung eines gedankenlosen Abschreibers zu setzen. Das Tagebuch, das der Verfasser vielleicht nie wieder durchgesehen, mag sehr unteserlich geschreiben und in verworrenem Zustande gewesen sein.

Ravagero sagt zu Ansang seiner Reisebeschreibung, er sei am 10. Ottober des Jahres 1523 durch den großen Rat von Benedig zum Gesandten bei Kaiser Karl V. in Spanien ernannt worden, wohin auch der erlauchte Lorenzo de Priuli abgegangen. Er reiste sodann am

1000

14. Juli 1524 ab, fein Rollege erwartete ibn im paduaniichen Bebiet. Seine Reife ging aus verschiedenen Urfachen anfänglich fehr langfam bormarts. In Barma, mo er am 30. ankam, hemmte ibn bie furchtbare Beft, bie im gangen Gebiet bon Mailand, Genua, Biacenza und an anderen Orten herrichte; bort blieb er bis jum 2. Ottober, mahrend welcher Zeit fein Begleiter Briuli jo frant wurde, bag er allein weiter reifen mußte. Da es nun wegen ber Best unmöglich war, jur Ginschiffung nach Benua gu gehen, wandte er fich nach Livorno und fah in Barre "jenes Feuer, das fich nicht burch Waffer lofchen läßt, sondern nur durch Wind und wunderbar anzuschauen war." "Um 13.," fährt er fort, "tam ich nach Bifa, ba ich in Liborno feine gute lleberfahrt gefunden, und ba die frangofifche Flotte unter Andrea Doria, welcher Sugo de Moncada gefangen hatte, fehr mächtig war, und noch ber Rudjug bes Bergogs von Bourbon bingugetommen mar, fowie ein fpanisches Beer aus Marfeille und die fuhne Antunft bes Königs von Frankreich in Italien, fo machte ich Halt, bis die Waffenthat von Bavia eintrat und beinahe ber frangofische name vernichtet marb, mobei ber Ronig felbst gefangen und der gange Adel von Frantreich entweder getotet ober gefangen wurde. Ich erhielt damals Briefe von der hohen Signoria, daß ich nach Benna geben follte, wo ich ben erlauchten Berrn Lorenzo, meinen Befährten, antreffen murbe, ber unterbeffen in Barma völlig wiederhergestellt worden mar und den Auftrag erhalten hatte, nach Genua gu tommen. follte ich von bort aus nach Spanien aufbrechen." Teils gu Land, teils gu Baffer gelangte er borthin.

A WASHING

6. Upril tonnte er fich bort einschiffen. Die jest fo leichte und furge Geereife bauerte megen eintretender Sturme fehr lange. Nach fiebentägiger Fahrt gelang es ibm, in Rorfita ju lauden, wo er nicht ohne große Gefahr in ben Safen bon Calvi einlief. In Calvi feierten alle bas Ofterfest und beichteten. Um 20. fuhren fie wieder ab und lagen bei Windstille biefen und ben folgenden Tag unfern ber Infel, indem fie fich forglich por Schiffen ber Mauren hüten mußten, die in jenen Tagen in der Rabe geseben worden maren. Bulett landeten fie am 24. bei Palamoja in Catalonien, mo fie fich ausschifften, weil bas Meer mit Rach einigen bort verbrachten Tagen Sturm brobte. brachen fie nach Barcelona auf, mo fie am 1. Mai eintrafen. "Barcelong ift eine febr icone Stadt in berrlicher Lage und befitt einen großen Ueberfluß an prächtigen Garten, Myrten, Orangen, Bitronen. Die Baufer find gut, beguem und aus Stein, nicht aus Erde wie im übrigen Catalonien gebaut. Es liegt am Meere, bat aber feinen Safen. Es befitt ein Arfenal, mo früher viele Galeeren waren, jest aber feine einzige ift. Brot und Wein gibt es bort nicht viel, aber eine große Fulle von Früchten aller Urt. Die Bevölterung ift nicht bicht, mas, wie man fagt, von dem Kriege mit dem Konig Don Juan wegen feines Cobnes Don Carlos berrührt. Das gange Land Catalonien bat Ueberfluß an verschiedenen Arten von Bäumen, wie Fichten und anderen wild machfenden, benn ber Boben ift nicht jum Befaen mit Getreibe geeignet. Die Ginwohner find ber Rrone von Spanien unterworfen, boch in der Urt, daß fie ihr Gebiet mit brei Ronfuln und einer Ratsbehörde verwalten. Gie haben jo viele

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Brivilegien, bag ber Konig ihnen wenig befehlen tann. Bon diefen Privilegien und Gewohnheitsrechten find in Bahrheit viele nicht febr ehrenhaft; wie die Bewohnheit, baß berjenige, ber Lebensmittel in die Stadt bringt, dies, auch wenn er bort einen Menichen umgebracht hat, ungeftraft thun tann, und viele andere abnliche, welche zeigen, baß sie die Freiheit, welche fie haben, migbrauchen, mas man viel mehr Bügellofigfeit als Freiheit nennen tann. Sie laffen febr große Bolle von allem gablen, ohne irgend jemand davon auszunehmen, weber Befaudte ober andere, noch felbst ben Raifer. Wenn ber Sof borthin geht, fo laffen fie fich bie Diete ber Baufer auf gang unverschämte Art bezahlen. - In Barcelona find febr icone Rirchen und einige Nonnenklöfter ohne Regel, unter benen basjenige bon Juncheras icon und beachtenswert ift; Die Nonnen biefes Alofters geboren jum Ritterorben bon Santiago und tragen ein rotes Schwert wie bie Ritter; auch tonnen fie fich verheiraten. Nabe bei Barcelona ift ein Berg und ein Promontorium am Meere, welchen fie Monjuich nennen, wovon einige behaupten, es fei berjenige, den Pomponius mons Jovis nennt. Bu Cardona in Catalonien wirb auf einem Berge Galg ausgegraben, welches nicht allein weiß ift, wie an anberen Orten, fonbern gelb, rot, blau und bon allen Farben; gewiß etwas, mas man felten fieht. Um 12. Mai gelangten wir bon Barcelona nach Molin be Reg und Sanct Andres be la Barca; bier überichreitet man auf einer Fahre ben Alobregat, ber bei den Alten Rubritatus beißt. Die Urfache mar vielleicht die, daß er rotes Baffer bat, weil er burch ein febr rotes Terrain hinfließt. Denfelben Tag

tommen wir nach Martorell. Den folgenden Tag, als wir biefen Ort verliegen, paffirten mir über eine Brude ben Fluß Roja, ber bald barauf fich in ben Llobregat Nachher liegen wir gur Linken ben Monferrate, wo das berühmte und fehr fromme Rlofter unferer Gignora di Monferrate ift und die Eremiten oben auf bem Berge mohnen. Diefer wird, weil der gange Gipfel wie eine Cage ausgezadt ift, Monferrate genannt. - Die Gegend am Fraga, wo ich am 17. hinkam, war gum großen Teil in ben Sanden von Mauren, und auch in Lerida maren beren viele. Sier endet Catalonien und Fraga ift ber erfte Ort im Königreich Aragon. - Am 19., als wir von Santa Lucia nach Ofera reiften, näherten wir uns immer mehr dem Alug Ebro, der bei den Alten Merus hieß. An demfelben liegt Diera, welches mit Ausnahme bon zwei Saufern gang bon Mauren bewohnt mar. - Beiter paffirt man über eine große Brude ben Ebro und gelangt nach Saragoffa; biejes, welches früher Cajarea Augusta bieg, ift eine berrliche Stadt am Ebro gelegen, hat febr icone Saufer, alle aus Badfteinen gebaut, und eine Strafe, die außerordentlich icon ift. Nahe bei bicfer Strafe ift außer vielen anderen Rirchen Die bes beiligen Panfratius mit einem prächtigen Rlofter, bas bon ber Rönigin Jabella und dem Ronig Ferdinand erbaut murbe. Much die Hauptkirche ift fehr ichon, sowie noch viele andere. Außerhalb von Saragoffa ift ein Palaft, beinahe eine Weftung, welchen die maurischen Ronige gebant und wo Bigetonig wohnt. In Saragoffa find fehr viele Abelige. Auch Diefe Stadt hat wie Barcelona Privilegien; wer hier durchkommt, hat ungablige Bolle, die ohne allen Schad, "Berfpettiven". II. 18

Grund erhoben werben, ju entrichten; fogar von bem Gelbe und bon ben Ringen, Die man bei fich hat, werden folde gezahlt. Die Frauen bier find icon. Die Gegend um ben Fluß berum ift fruchtbar und gut bepflangt; alles übrige aber fehr obe und unfruchtbar. In ber Ctabt jedoch berricht Ueberfluß, fo daß man fagt: "Barcelona, das reiche, Saragoffa, das fatte, Balencia, das fcone." Es gibt dort vortreffliche Früchte, besonders Gicheln. In Saragoffa blieb ich bis jum 28. Mai. Das Land ift bon bier an fehr obe und man findet feine Wohnung, man fieht gar teinen Baum; aber alles ift boll bon Rosmarin und Salbei. - Dann tamen wir nach Aranda burch eine febr fruchtbare und gut bebaute Begend; ber Brund babon ift, daß ber Boden meniger burr ift, viel= mehr viele Quellen hat, die bon den Sügeln berabströmen. Das Raftell von Aranda war bamals noch gang bon Mauren bewohnt. - Um 31. gelangten wir nach Gomara. Bier Legnas von bier gur Rechten ift Coria, bei welchem noch die Ruinen von Numantia am Duero geschen werden. - Um 4. Juni gelangten wir nach Guadalajara. ift ein febr iconer Ort, bat vortreffliche Saufer und unter anderen einen Balaft, welcher dem Kardinal Mendoga, Erzbischof von Toledo, gehört, sowie einen des Bergogs von Infantesgo, melder ber iconfte in Spanien ift. Es find dort viele Abelige und der Bergog von Infantesgo fann, obgleich das Land bem König gehört, Berr bes Ortes genannt werben. Diefer Bergog lebt mit großem Aufwand, und obgleich er fünfzigtaufend Dutaten Gintommen hat, jo find feine Ausgaben boch noch größer. Er halt eine Bache von zweihundert Fußfoldaten und viele

Bemaffnete und eine vortreffliche Mufitbande. Auch zeigt er sich in jeder hinsicht als fehr freigebig. Um 6. Juli von Guadalajara aufbrechend, paffirten wir den Alug Benares über eine große fteinerne Brude, in beren Mitte fich ein Turm befindet, und tamen nach Alcala be Benares. In Alcala ift eine Universität, gegründet von Ina Francesco de Ximenes, Erzbischof von Toledo und Rardinal, welcher die genannte Stadt Alcala fehr berichonerte; bier ftiftete er eine Schule, auf welcher bie Lektionen lateinisch gehalten werden, nicht wie auf den anderen Sochiculen Spaniens in fpanifcher Sprache. Er legte bort eine Bibliothet von vielen griechischen, lateiniichen und hebraischen Buchern an, baute auch eine Rirche und baneben die ichonften Schulgebaube. Er baute bort auch ein Rlofter für Nonnen, wo fich auch viele Madchen befinden, die noch heiraten tonnen. Außerdem vergrößerte er die Kathedrale bedeutend und baute in der Rabe einen Balaft für fich. - Um 7. famen wir nach Madrid. Auf halbem Bege paffirten wir auf einer fteinernen Brude einen Fluß Farama. Madrid ift ein bortrefflicher Ort und liegt in einer ichonen Gegend. Es leben bort viele reiche Abelige und Vornehme. Am 8. paffirten wir in einiger Entfernung bon Madrid ben Muß Guadarama auf einer fteinernen Brude; bann tamen wir nach Ilescas, einem recht guten Orte. In Olias mußten mir zwei Tage bleiben, damit eine Wohnung für und in Toledo eingerichtet wurde. Um 11. zogen wir bann in Tolebo ein, wo der Raifer und der hof maren. Der Raifer befahl, daß uns bei unserer Antunft der Admiral von Indien, welcher ein Cohn des Columbus war, und der Bifchof

von Avenea empfangen follte; außer biefen tam auch ein großer Teil der italienischen Gesandten. Die Stadt Toledo liegt auf einem fteilen Felfen, beinahe auf brei Seiten vom Auf Tajo umgeben; der Teil, wo der Aluf nicht porbeifließt, ift burch ben fteilen Abfturg bes Relfens fehr fest. Aber bor bemfelben liegt unten eine Gbene, welche die Bega beißt; ju allen anderen Seiten find, wenn man den Fluß überschritten bat, Berge und raube Relfen, die höher find als ber Berg, auf welchem bie Stadt liegt. Daber ift biefelbe, wenn auch auf der Bobe gelegen, weil fie zu allen Seiten bon noch höheren Bergen überragt ift, etwas gedrudt und fo zusammengebrängt, daß im Commer bort eine arge bite berricht, welche bon jenen Bergen gusammengepreßt wird; dagegen im Winter ift's dort fehr feucht, weil die Sonne nicht viel hineinscheint, und wegen der beständigen Ausdunftung des Fluffes, und besonders weil der ebene Teil, die sogenannte Begg, nach Norden liegt. Die Berge bei Toledo find alle fehr fteinig, iteil und baumlos. Der Flug Tajo entspringt in Aragon nicht weit vom Talagut, wo Bilbilis, die Beimat des Martial, gelegen haben foll. Sobann, nachdem er nach ziemlich langer Zeit in die Rabe ber Stadt Tolebo getommen ift, findet fich eine furge Beit lang eine Ebene, Suerta del Ren genannt, welche, weil fie gang mit Norias, das heißt Bafferradern, bemäffert wird, die das Baffer aus dem Blug icopfen, reich mit Baumen und Früchten befett, wie auch forgfältig bearbeitet und in Garten umgewandelt ift. Mus biefen erhalt die Stadt alle bie Naturalien, die fie gebraucht, befonders Cardoni, gelbe Rüben, Berengenes (frangofifch Mubergin, Gierpflange), die

bort viel gebraucht werden; Die gelben Ruben geben fie viel ben Pferden und Maultieren. In Diefer Gbene ift ein alter, in Ruinen liegender Balaft, bon welchem fie fagen, er habe ber Baliana, Tochter eines maurifchen Ronigs, gehört; von ihr wird vielerlei Geichichtliches ober Fabelhaftes aus der Reit der frangofischen Baladine ergablt. Aber wie fich bies auch verhalte, bas Gebäude verrat, daß es ein iconer und in anmutiger Gegend gelegener Palaft gemefen. Nachdem er die Gbene burchftromt bat, nabert fich der Gluß ber Stadt und tritt ju ihr durch raube Berge, nämlich zwischen jenem, auf welchem Tolebo liegt, und ben anderen gur andern Seite bes Muffes. Rachdem er die Stadt umfloffen, läßt er ein anderes Stud Ebene gur Rechten, was die Bega ift. Auch bier find nahe am Blug viele Garten, die auch durch Schöpfrader mit Baffer des Tajo befruchtet werden; der übrige Teil der Bega ift ohne Baffer und Baume. Gine Zeit lang, nachdem der Fluß in die Berge eingetreten ift, fieht man bort die Refte eines alten Gebaudes, welches errichtet ift, um Waffer aus dem Fluß ju schöpfen und es bis gur Bobe ber Stadt ju beben, bamit man bort bequem Baffer haben tonne. Der Raiser hat befohlen, daß jest bon neuem dasfelbe geschehe. Etwas weiter fieht man auch noch Refte eines Aquaduttes, burch welchen bas Waffer nach ber andern Seite bes Fluffes geleitet murbe. ber Bega find auch noch lleberrefte eines fehr großen Birtus zu feben und einige gleichfalls antite Ruinen. Die Stadt ift gang uneben und die Stragen find febr eng, und es ist kein Blat da, außer ein sehr kleiner, der Boccodover Die Form der Stadt ift nabegu rund, nur wenig

länglich, und gang auf bem Berge gelegen. Ihre Langegeht von Often nach Weften, das ift, vom Altagar nach bem Thor del Cambron. Sie hat zwei Bruden über ben Fluß, eine, welche nach der Huerto del Ren führt, Die-Brude von Alcantara, ju beren rechter Seite jenfeits bes Fluffes ein in Ruinen liegendes Raftell ift; die andere, Die Briide San Martino, jenseits von San Juan be los Reies und Sant Maoftino. Muger benen, welche au Diefen. beiden Bruden führen, bat fie noch zwei Sauptthore, das eine heißt das Thor von Bisagra, das nach Olios führt, das andere das Thor von Cambron, das nach ber Bega führt. Der Umfreis der Stadt tann dreieinhalb bis vier Miglien betragen; ba fie an einem Ort von vielen Erhöhungen und Niederungen liegt und niemals eben ift, fo ift fie größer als fie icheint und fehr dicht bevoltert, ohne irgend einen leeren Plat, ohne Barten im Innern, weil in Wahrheit eine ftarte Bevolterung darin ift. find viele gute Saufer da und fo viel bequeme Balafte, wie vielleicht nirgends fonft in Spanien, aber alle von außen fehr einfach und ohne Brunt. Gie haben alle Edfteine, einige Teile find aus Saufteinen oder aus Badfteinen, ber gange Reft aus Erbe nach fpanifcher Art. Baltone gibt es wenige und nur fehr fleine, Dies wegen ber Site und Ralte; die meiften ihrer Gale haben fein anderes Licht als durch die Thure. Der Sof ift in der Mitte, und bann find bie vier Biertel eingeteilt, wie es ihnen paffend icheint. Toledo hat einige icone Rirchen, unter diesen ift die Rathedrale fehr ichon und groß, voll von Rapellen und überreich mit Meffen verfeben, welche bon Bornehmen, die dort ihre Braber haben, geftiftet

Пачада Сфа

find. Das haus bes Erzbifchofs ift unmittelbar neben ber Rirche und fehr icon. Das Erzbistum bat achtgigtaufend Dutaten jährliche Gintunfte, aber vielleicht hat die Rirche felbst nicht weniger Ginnahme. Der Ergbiaton bat fechstaufend Dutaten jährlich, ber Detan brei- bis viertaufend, und ich glaube, daß es zwei gibt. Canonici find viele da, fie haben höchstens achthundert Dutaten jährlich. Co find die herren von Toledo, und fonderlich ber Damen, Die Priefter, welche fehr ichone Saufer haben und ftola barauf find, daß fie das herrlichfte Leben von ber Welt führen, ohne daß sie irgend einer dafür tadelte. Schat Diefer Rirche ift auch fehr reich, voll vielfachen Schmudes und anderer Berrlichfeiten, welche von verschiebenen Ronigen und Ergbischöfen hinterlaffen worden find. Es find viele goldene Teppiche da mit vielen Berlen und Edelfteinen, und unter anderen eine Cuftodie ober ein Tabernatel, um ben Leib Chrifti gu tragen, gang bon Gold und Gilber mit eingesetten Steinen, Die auf breifigtaufend Dutaten geschätt werden, unftreitig ein brachtiges Rleinob. Alles in allem ift Dieje Rirche Die reichste in ber gangen Chriftenheit. Unter ben Edelleuten von Toledo find nur wenige, die ein großes Gintommen haben; aber ftatt beffen haben fie Ueberfluß an Stolg, ober, wie fie fagen, Phantasie, an welcher sie so reich sind, daß, wenn das Vermögen ebenfo groß mare, die gange Belt nicht gegen fie in Betracht fame. Biele ber Bornehmen haben Balafte in ber Stadt, welche fie bisweilen bewohnen, wie der Marques von Billena, ber Graf von Zifuentes und viele andere. -Außerhalb Toledos find einige Rlöfter, barunter besonders zwei fehr icone; bas eine beißt las Islas und gehört

den Dieronimiten. Darin ift ein icones Bewäffer, bon vielen Baumen umgeben, mas in biefem Lande etwas Seltenes ift. Das andere gehört ben Monden von San Bernardo und führt auch Diefen Namen. Much Diefes bat einen hubiden Teich. - In ber Beit ber Communidades wurde Toledo lange belagert und widerftand dem Raifer energifch, dazu aufgestachelt von dem Bijchof von Ramora und Juan de Padilla, welchem letteren, nachdem er ihn befiegt, ber Raifer bas Saupt abichlagen ließ und feinen Palaft zerftorte; zugleich auch gebot er, daß auf bem Plate tein Saus wieder errichtet merben burfe. Co ift jest ber Blat, wo diefe Wohnung ftand, durch einen Stein bezeichnet, auf welchem alles Beschehene und vom Raiser Befohlene angegeben ift. Donna Maria de Padilla, feine Gattin, floh nach Bortugal, wo fie fich noch befindet; und der Raifer hat bis beute ihr nie vergeben, indem er fagte, von ihr fei ber Gatte veranlagt worden, fo zu banbeln, wie er that, wie das auch mahr ift. Um Sofe von Toledo verweilte ich vom 11. Juni 1525 bis jum 24. Februar 1526, acht Monate lang und mehr. Nachdem der Raifer den allerchriftlichsten König freigegeben und die Friedenstapitulationen in Madrid abgeschloffen hatte, beschloß er nach Sevilla ju geben, weshalb ich am 24. Februar nach Sevilla auf bem Wege über Nueftra Donna be Guabalupe aufbrach. Auf halbem Wege nach Torijos paffirt man einen Blug, welcher Buabarama beißt, auf einer fteinernen Brude, welcher Fluß bald barauf fich in ben Tajo ergießt. In Torijos ift eine icone Rirche ber hiernonimiten, erbaut von der Witme des Cardines, einer Schwefter des Udmirals, welche Tereja henrices beißt, und einen Cohn

hat, ber Abelantado bon Granada ift. Gie ift febr alt und gibt ihrem Sohn wenig von ihren Einkunften, von benen fie bas meifte für Rlöfter und zu andachtigen 3weden verwendet, weshalb ihr Sohn, der felbst auch schon alt ift und viel Berlangen nach den Ginkunften hat, die ihm jeine Mutter vorenthalt, nicht unwigig fagt, wenn er gefragt wird, wie es ihm gebe, er habe ein neues Leiden, welches fonft die Manner nicht treffe, nämlich Mutterweben. Um 25. tamen wir nach Carmena, Cabolla und Talavera. Bei Talavera überichreitet man auf einer fteinernen Brude einen Flug, der Alverco beißt und nicht weit davon fich in den Tajo ergießt. Die Stadt Talavera liegt über dem Tajo und ift ein bortrefflicher Ort: fie bat eine Brude über ben Hug und man fieht dort ein Stud einer alten Mauer, in der Mauer ein altes Thor und eine vieredige Platte, auch Ueberbleibsel von Babern sowie einige Inichriften auf alten Steinen, von benen viele nicht mehr lesbar find, doch erkennt man noch ben namen GN. POMPEO. Sechs Miglien bavon ift ein Ort, welcher das alte Talavera genannt wird, wo noch eine große antike Mauer und andere Altertumer vorhanden fein follen; aber ich habe fie nicht gesehen, ba ich nicht bort mar. Ich habe in Talavera bemerkt, daß fast alle Mauern des Orts aus den Quadern der alten Mauern gebaut find. In Tala= vera ift ein febr icones Rlofter ber hieronimiten. - Um 28. tamen wir nach Guadalupe. Ein großer Teil Diefes Weges führt durch rauhe Berge. Guadalupe ift ein Kaftell inmitten eines fruchtbaren und wasserreichen Thales; dort ist eine sehr schöne und fromme Kirche der heiligen Jungfrau mit einem herrlichen Kloster der Hieronimiten. Sie liegt

nicht fern bon ben Grengen bon Bortugal. Deshalb tommt fomobl aus diefem Königreich, wie aus allen anderen Reichen von Spanien eine große Menge Bolts aus Undacht dorthin. Das Raftell, ebenfo wie bas Rlofter, gehört gang ben Monchen, welche ein fehr großes Ginfommen haben follen. - Um 6. Marg nach Guabalcanal; auf bem Wege paffirt man zwei Strome, ben Molincete und ben Sotillo. Es ift auch ein anderes Bemaffer ba, meldes Alcanal beißt, wonach ber Ort genannt ift. Rach Cazalla. Guadalcanal und Cazalla find zwei große Orte von mehr als taufend Einwohnern jeder. Diese find überreich an fehr guten Beinen und liegen in einem Teil ber Sierra Morena, welche die Sierra Conftantina beißt, und in welcher ein Ort Constantina liegt. Diefes gange Land von Guadalube nach Ana und von Ana nach diefem Landstrich heift Eftremadura. Die Sierra Morena ift bas Gebirge Mariani montes. Am 7. ftiegen wir bom Gebirg hinunter nach Monte Ziglio und Cantillana. bem Wege paffirt man ben Alug Guiar, welcher bei Cantillang in ben Buabalquivir ober Baetis fliegt. Um 8. paffirten wir ben Buabalquivir auf einer Barte, und indem wir Carmona gur Linken faben, einen Ort, ber fünf Lequas bon Sevilla liegt, gingen wir nach Sevilla. Sevilla ift eine Stadt, welche gang in der Cbene liegt, auf der linken ' Seite bes Bactis; fie tann bier bis fünf Miglien im Umfang haben. Sevilla hat mehr bon ben Städten Italiens als eine andere Stadt Spaniens; fie hat breite und icone Stragen, aber die meiften bon ben Baufern find nicht febr gut. Es find jedoch einige Palafte bort, wie ich beren feine ichoneren in gang Spanien gesehen. 3m Innern

ber Stadt find viele Garten, auch nicht wenig leeres Weld, benn es ift eine wenig bewohnte Stadt, welche geringe Bevölferung hat. Es hat einige icone Rirchen, befonders Die Rathedrale, welche herrlich und größer als die von Toledo, aber nicht fo voll von Schmud und nicht fo reich ift. Die Canonici von Sevilla haben jedoch noch jeder jährlich vierhundert bis fünfhundert Dufaten. Bei der Rirche ist eine Art von Arenggang oder großer Sof, welcher mit der Kirche verbunden ift, fo daß das Gange als ein Gebaude ericheint. Ringsherum find Caulenhallen und Rapellen, unter anderen eine, in welcher der Körper des heiligen Königs (San Fernando) ift, welcher, wie behauptet wird, einen wunderbaren Geruch ausftrömt; in der Mitte ift ein jehr icones Orangenwäldchen mit einer Springquelle. Rings um das Gebände, den Areuggang und die Rirche, jowohl vor der Faffade, als zu einer Seite außen, ift ein fehr breiter Aufgang von Marmorftufen, der gang burch Retten verschloffen ift und auf die Strafe binabführt. Dier spazieren ben gangen Tag viele Ebellente und Raufleute umber, und es ift der iconfte Berfammlungs= ort von Sevilla. Er heißt Las Gradas. In der Strafe und auf dem Plate vor der Kirche ift auch beständig viel Berkehr von Menichen. Dort werden viele Gintaufe ge= macht und es ift eine Art von Markt. Rabe bei ber Rirche ift ein Campanile, ein fehr fconer und hober Turm mit gewaltigen Gloden verfeben; man fteigt auf einer febr ebenen Treppe ohne Stufen hinauf, wie die des Campanile in Benedig. Aber fie ift bequemer und heller. Sinter der Rirche, nicht weit entfernt ift der Alfagar, welcher, ein ehemaliger Palast der Mauren, sehr reich und in arabi=

- Walter

ichem Stil gebaut ift. Der gange Bau enthält prächtigen Marmor und durch ibn ftromt eine icone Baffermaffe. Er enthält Baber, Gale und Zimmer in Menge, burch welche alle das Waffer funftvoll geleitet ift; für ben Sommer ift es bier berrlich. Er enthält einen Sof boll febr iconer Orangen und Limonen; babinter noch wieder andere Garten und dahinter wieder einen fo dichten Bald von Orangen, daß die Sonne nicht eindringen fann, und es ift wohl taum etwas Entzudenderes in Spanien. Außerhalb der Stadt find prachtige Rlofter, bor allem auf ber Geite, wo die Stadt liegt, das Rlofter San Geronimo; es enthalt Gebaude und Garten voll von Orangen, Bitronen und ungähligen Myrten. Auf ber andern Geite bes Fluffes ift bas Rlofter Cas Cuevas, welches den Rartäufern gehört, das mundervoll gelegen ift und lleberfluß an Baumen des Gubens bat. Der Fluß, welcher bicht beim Barten vorüberfließt, macht ihn befonders reigend, und es liegt bort eine Loggia über bem Baffer; weiter baben die Monche bort ein fliefendes Baffer, fo daß es ideint, bag bort nichts an iener polltoninenen Schonbeit fehlt, die ein Ort nur haben tann. Die Douche, welche hier leben, haben ichon nicht weit mehr, um ins Paradies empor zu fteigen. Bei biefem Rlofter ift bas gange Land äußerft fruchtbar. Dort find nicht enden wollende Orangen= malder, welche im Mai und den gangen übrigen Teil bes Commers fo fugen Duft ergiegen, bag es auf ber Welt nichts Angenehmeres gibt. Auf jener Geite bes Fluffes find, etwas vom Ufer entfernt, hochft fruchtbare Sugel, auch boll bon Baumen bes Gubens, alles mehr durch die Natur als durch Runft, denn das Bolt ift fo

geartet, daß es sich wenig bierum fummert. Rach jener Seite bin fängt in ben Sugeln ein Olivenwald an, welcher mehr als breißig Leguas weit fich erftredt. Die Oliven werden ausgezeichnet, und ich geftebe, daß ich in feinem andern Lande ahnliche gesehen. Wenn man die Certofa eine Legua oder mehr paffirt hat, so kommt man zu einem andern prächtigen Rlofter, Santo Ifidoro, wo, wie man jagt, das alte Sevilla lag; aber dies ift falich, benn Sevilla war immer da, wo es jett ift. Noch ichöner als dies Rlofter find die unermeglichen Ruinen dabei. Diefen gehört ein nicht fehr großes Umphitheater, welches noch bis heute feine gange Beftalt und feine Stufen bemahrt hat, aber manche Teile besfelben find gerftort, und alle die Marmor= und anderen Steine, die dort maren, find fortgeschafft. Dan fieht dort auch noch Ueberreste von Tempeln und Babern, aber nichts hiervon ift fo aut erhalten wie das Umphitheater. Gider ift, daß bort eine Stadt lag.\*) Sevilla gegenüber, wenn man auf einer Schiffbrude über ben Blug geht, liegt ein Teil ber Stadt, ber gut bewohnt ift und viel Baufer gablt; aber er hat nicht benfelben Ramen, fondern beißt, als mare es ein anderer Ort, Triana. Bis zu der genannten Brude ist der Flug Guadalquivir felbst für fehr große Schiffe fchiffbar; Die Flut fteigt noch zwei Leguas über Sevilla binauf, und fie macht ben Flug mit großer Bewalt anschwellen, wodurch es für die Schiffe leicht wird,

<sup>\*)</sup> Es ist dies das alte Italita, wegen seiner ausgedehnten Ruinen berühmt und von einem mit Navagiero etwa gleichzeitigen spanischen Dichter Francisco de Niosa in einer vortresslichen Cangone gefeiert.

hinauf zu tommen. Bevor der Aluk fich ins Meer ergiekt, bildet er, indem er fich in zwei Teile gerteilt. einige Infeln, welche groß find und gute Beide fur die Tiere bieten. In diesem Flug werden viele Gifche gefangen, wie Store, die fie in Spanien Sollas beifen, und andere Arten, aber bor allem eine unendliche Menge bon Maififchen ober Elfen; biefe merben für fehr aut gehalten und find in der That viel größer und fetter als bie unfrigen und deshalb auch viel beffer. Auf ber Seite bes Fluffes, mo Sevilla liegt, find außen viele Rlöfter, Die alle icon find, und ebenfo viele Garten, unter ben übrigen einer, welcher la Suerta del Ren genannt wird und dem Marques von Tariffa gebort. In diesem ift ein iconer Balaft mit einem berrlichen Fischteich und ein ebenfalls iconer Orangenwald. In Diefem Garten und noch in anderen habe ich fo bobe Orangenbaume, wie bei uns bie Rugbaume find, gesehen. Auf biefer Seite bes Muffes, auf der Strage nach Carmona, ift ein Aguaduft, welcher Baffer von Carmona ber führt; Die Bogen des Mquadufts bauern etwa eine Legua ober etwas meiter außerhalb Cevillas, die übride Strede von Carmona bis dorthin tommt bas Baffer burch Ranale bisweilen unter, bisweilen über ber Erde. Un den Bogen gegen Carmona bin fieht man ein Stud von alter gertrummerter Substruktion. Betreide wird ichon im April geerntet, weil die Site groß ift, welche in der That ungehener wird; auch wenden fie viele Mittel gegen die Sige an, weshalb der tatholische Ronig gu fagen pflegt, es fei gut, ben Commer in Burgos ju fein, den Winter in Sevilla. Ich, als ich dort mar, fühlte eine folche Sige gu Ende des Marg und April, wie

ich in Italien niemals größere im Juli oder August gefühlt habe. Es ift mahr, daß, wie ich hörte, diefes Jahr gang ungewöhnlich beiß im Bergleich mit anderen mar; der Mai dagegen wurde fühler als nötig, wegen der Beftwinde, die einige Tage lang herrichten, welche felbst mitten im Commer in jenen Begenden nicht nur Ruhle, fondern jogar Rälte hervorrufen. - Es gehen fehr viele ber Ginwohner nach Indien, fo daß die Stadt fchlecht bevolkert und beinahe in ben Sanden der Beiber ift. Rach Indien ichiden fie all ihr Betreibe und ihren Wein und Jaden, Bemben, Strumpfe, Schuhe und ahnliche Sachen, welche fie bis jest bort nicht machen konnen, worans fie großen Bewinn gieben. In Sevilla ift das haus ber Contrataccion de las Indias, wohin alle Dinge gebracht werden, Die aus jenen Begenden fommen; auch tounen Die Schiffe in feinem andern Safen ausladen. Bur Beit, wenn bie Schiffe autommen, wird in jenes Saus viel Gold gebracht, aus welchem jedes Sahr viele Müngen geschlagen werden, und der fünfte Teil davon gehört dem König, mas gewöhnlich hunderttaufend Dutaten find. Die Raufleute fagen jedoch, daß in der letten Zeit weniger Gold einläuft als früher. Dennoch dauert ber Bertehr fort, und jedes Jahr tommen Schiffe an, mahrend andere abgehen. In Sevilla jah ich viele Dinge aus Indien und bekam welche von jenen Burgeln, welche fie Patatas nennen, ag auch welche; fie haben den Gefdmad von Raftanien. 3ch fah auch eine fehr icone Frucht, welche fie . . . . nennen, und ich aß davon, fo wie fie frisch hergebracht worden war; nach dem Beschmad ift fie zwischen der Quitte und dem Pfirfich, auch hat fie einige Achnlichkeit mit ber Melone, ber Ge-

military .

ruch ist in der That wundervoll. Ich fah dort einige Junglinge, Die bei einem Mondy waren, ber in jenen Gegenden gepredigt hatte; fie follten bier die biefigen Gebrauche lernen und waren die Gohne von großen Berren in ihrem Lande. Sie waren nach ber Art ihres Landes halb nadt, nur mit einer Art bon Schurg bebedt. Gie baben schwarze haare und ein breites Geficht mit vorspringender Rafe, wie die Circaffier; fie zeigten, bag fie gute Beiftesgaben hatten, geschickt in allem waren. Aber etwas Merkwürdiges war das Ballfviel, das fie nach der Urt ihres Landes aufführten. Der Ball mar bon einem febr leichten Bolge, und iprang febr boch : er batte bie Groke eines groken Bfirfich ober mehr. Sie ichlugen biefen Ball weber mit ben Banben noch mit den Fugen, nur mit den Buften, was fie mit folder Geschidlichteit machten, bag es wunderbar anzusehen mar; bismeilen ftredten fie fich gang auf die Erbe, um einen Ball jurudjufchlagen, und alles geichah unglaublich ichnell. - In Gevilla ift ein Bemach, welches jeden durch feine Bauart erstaunen muß; alle Banbe find gleich und geweißt, und fie find mit folder Runft gearbeitet, bag, wenn einer an die Wand hinan tritt und, ben Mund an fie legend, irgend etwas fagt, fei es auch noch fo leife, ein anderer, ber bas Ohr an bie Mauer halt, wo er nun auch fei, versteht, mas jener fagt; einer, welcher nabe babei ift, aber nicht bas Ohr an bie Mauer halt, hort nichts. Die Bergogin bon Mebina Sibonia befitt etwas Bemerkenswertes, nämlich einen ichwargen, weißgefledten Diener.

Von Sevilla nach der Mündung des Baetis, wo San Lucar de Barrameda ist, find zwölf Leguas. Bon San

Quear nach Gabes fünf Leguas. Wenn man bon San Lucar nach Gabes geht, fo ift Xeres be la Frontera auf bem Wege, welches bon ben Alten Safta genannt murbe; bort werden die besten Rosse von Andalusien gezogen. -Wir mobnten in Sevilla in ber Strafe be los Catalones. Wir fanden, daß dort die Raiferin zwei oder drei Tage por uns angelangt mar. Der Raifer tam bann am 10. Marg an und murde mit fehr großen Ehren aufgenommen, wie auch borber die Raiferin. Alle Stragen maren voll bon Triumphbogen mit berichiebenen Sprüchen bededt, die fich meiftens auf die Bochzeit bezogen. Außerhalb ber Stadt jog bem Raifer eine ungablige Menfchenmenge entgegen. In ber Stadt ging er junachft in bie Rirche, bann in ben Alfagar und in jener felben nacht heiratete er die Raiferin in Gegenwart bes Rardinals Salviati. Dann wurden viele Tage lang Turniere gehalten, in welchen einigemale ber Raifer tampfte. Der pornehmfte unter ben Granden von Sevilla ift ber Bergog von Medina Sidonia, der mehr als fechzigtaufend Dufaten Einfünfte bat; er ift aus bem Saufe Bugman und bat jum Gegner ben Bergog von Arcos, ber nicht fo reich ift, jondern nur etwa fünfundzwanzigtaufend Dutaten Ginfünfte hat. Dieje find febr verfeindet gemejen und haben fich gegenseitig viel Schaben jugefügt. Der jegige Bergog von Medina Sidonia hat nicht gerade viel Berftand und ift zu nichts zu brauchen; man muß ihm alles vorfagen, mas er ju jagen hat, wenn er mit jemand fpricht. Daber tommt es, bag er, als ihn ein Bifchof befuchte, biefen fragte, wie es feiner Frau und feinen Rindern gebe. Er ift mit einer Schwefter bes Ergbischofs von Saragoffa ver-Schad, "Berfpeftiven". II. 19

mählt, einer Nichte des katholischen Königs und einer sehr schönen Frau, welche alles in Gemeinschaft mit einem Bruder des genannten Herzogs leitet; man behauptet, daß sie mehr dessen Frau sei, als die ihres Gatten, und daß seine Söhne von diesem herrühren. Dies um so zweiselslofer zu machen, haben sie, wie dies gewiß ist, nachdem die Impotenz des Herzogs sestgestellt war und daß er halb blödsinnig und unsähig zur Verwaltung seines Vermögens sei, nachgesucht, daß der Papst Dispensation gebe, daß Frau und Vermögen dem Bruder gehören sollten, daß sie aber den Herzog, so lange er lebe, als Aushängeschild führten. Es ist in Sevilla noch der Marques Tarisa, der dreißigtausend Dukaten Einkünste hat.

In Sevilla verweilte ich bom 8. Marg bis gum 21. Mai, ju welcher Zeit wir nach Granada abreiften. Um 21. Mai tamen wir nach Mairena, welches bem Bergog von Arcos gehört. Auf dem Wege fieht man gur linten Seite Carmona, jur Rechten Alcalu de Guadaira. Arcos ift gur Rechten acht Leguas bon Mairena. Um 22. in Marchena. Dies ift der Sauptort, den der Bergog von Arcos befitt und er gieht baraus zwölftaufend Dutaten. Dort werden gute leichte Pferbe gezogen. Den 23. in Djuna. Djuna gehört bem Grafen von Urenna, welcher bamals fehr alt, doch noch ein feiner Söfling war; von ihm ift jener Scherg, er fei wie eine Schente, bag er mohl Bichtschmergen betame, fie aber nicht lange bei ibm blieben, wie Manner, die umberreifen, in ben Schenken einkehren, aber da fie nichts darin zu effen oder trinten finden, gleich wieder aufbrechen und nicht dort bleiben. Nach einigen alten Steinen, die wir bort fanden, erkannten wir, bag

Djung bei bem alten Urfon lag, bon welchem im letten der Rommentare die Rede ift, wo die Urjonenses genannt werden. Auch Plinius fpricht davon. Den 24. in Eftepa. Diefer Ort liegt etwas aufer bem Wege links und hat lauter falzige Brunnen; es ift vielleicht ber Ort, ben Livius Aftapa nennt und ber bon Scipio Afrikanus eingenommen wurde. Am 25. in Antequera. Che man nach Antequera fommt, paffirt man auf einer Brude ben Flug Guadalahorce, burch welchen fie jenes gange Land bemäffern. Diefer Fluß fließt nachher bei Malaga ins Meer, welches gur Rechten nicht fehr weit von Antequera ift. Bur linken Seite bon Antequera in Entfernung bon fünf Leguas liegt Ecija am Singilis (Benil).\*) Zwei Leguas hinter Antequera, wenig abseits bon unserem Wege gur Rechten, ift eine bewundernswürdige und fehr große Saline. Es ift eine Sohlung, in welcher viel Baffer fliegt, welches durch die Beschaffenheit des Bodens falzig wird und ohne Buthun bes Menichen friftallifirt. Sier wird eine große Menge von Salg gesammelt. - Um 27. in Archidona und Loja. Zwijchen Antequera und Archidona auf halbem Wege fommt man bei einem fehr ichroffen Berge vorbei, welcher la Benna de los Juamorados beißt, weil zwei Berliebte, ein Chrift von Antequera und eine Maurin von Archidona, welche, nachdem fie viele Tage fich auf jenem Berge verborgen hatten, ohne daß fie gefunden werden tonnten, fpater, als fie entdedt mur= ben und fich nicht reiten fonnten, bor bem Gebanten

Intelligibil

<sup>\*)</sup> Dieje Entjernung ist entschieden falich angegeben; Ecija liegt vielmehr zwischen Sewilla und Cordova am Ausstuß bes Genil in ben Guadalauwir.

an Trennung jurudichredend, lieber gufammen fterben Rachbem fie fich auf ben bochften Buntt bes Berges gurudgezogen, fturgten fie fich nach bielen Thranen und Rlagen über ihr Unglud, beinahe icon von ihren Berfolgern erreicht, einander eng umarmend, bon bem bochften Welfen herunter und gaben bem Berg ben Namen. Um 27. in Santa Fe. Wenn man Loja verläßt, fo geht man eine Beit lang am Guabagenil entlang, welches ber Singilis mar. Dann paffirt man einen Muß Ramens Buadacacil. Rein besonders guter Ort ift Canta Fe, bas bom tatholifden Ronig gur Zeit bes Krieges bon Granaba erbaut wurde, ba es ihm jugeftogen mar, bag, als er mit feinem Lager wegen ber Eroberung Granadas bort mar, feine Wohnung verbrannte. Er wollte nicht, daß Diefer Borfall Die Aufgabe ber Ginnahme bewirkte, vielmehr ließ er an bemfelben Orte Saufer erbauen, indem er fagte, er wolle nicht von bort abreifen, ohne Granada eingenommen zu haben, und nannte ben Ort Santa Re. Um 28. in Granaba. Auf bem Wege paffirt man ben Buadagenil, melder in ber Sierra Nevada entspringt und nabe an den Mauern bon Granada vorüberfließt. Durch Die Mitte ber Stadt fließt ein anderer fleiner Flug Ramens Darro. Die Stadt Granada liegt teils auf Bergen, teils im Thal, hauptfächlich aber auf Bergen. Der bergige Teil liegt auf brei bon einander geschiedenen Soben, die eine beißt Albaicin, weil die Mohren von Baega fich dort niederließen, benen ihr Land von den Chriften genommen mar. Die zweite beißt Alcazaba, die britte Albambra. Diefer Teil ift mehr bon ben anderen geschieden als die letteren unter fich, weil zwischen ibm und ben zwei anderen ein Thal

liegt, in dem nicht fehr viele Gebäude liegen und burch welches ber Darro fließt. Diefe Alhambra ift von Mauern umgeben; fie ift wie ein bon ber übrigen Stadt gefonbertes Raftell, welche fie fait gang beberricht. Es ift eine große Angahl von Saufern barin. Aber ber iconfte Teil bes Raumes wird bon einem herrlichen Palafte, ber ben mauriichen Königen geborte, eingenommen. Derfelbe ift mabrhaft icon und prachtvoll gebaut, fowohl von feinem Marmor wie anderem Material. Diefer Marmor befindet fich jedoch nicht an ben Banben, fondern am Boben, auf ber Erbe. Es ift bort ein großer Sof ober spatio (patio) nach fpaniider Art, febr icon und groß, von Mauern umgeben. Aber au feiner einen Geite liegt ein gang eigentumlicher Turm, welcher ber Comgresturm heißt, in welchem einige herrliche Sale und Bemacher find; er hat Tenfter, welche fehr hubich und bequem find, und fehr bortrefflichen mauris ichen Schmud fowohl an ben Banben, wie an ber Dede ber Wohnungen. Die Arbeiten find jum Teil von Bips mit vieler Bergoldung und teils bon Elfenbein und Gold, alle herrlich, aber gang besonders die Dede und die Bande des unteren Saales. Der Sof ift gang mit feinem weißem Marmor gepflaftert, worunter febr große Stude find. In ber Mitte fließt ein Ranal voll Baffers aus einer Quelle, die in den genannten Balaft tommt; basfelbe wird nach allen Seiten bin bis in die Rimmer geführt. Bu beiben Seiten bes genannten Ranals ift ein Spalier von herrlichen Morten und einige Guß hohen Orangen. biefem Sofe tritt man in einen andern fleineren, ber jeboch auch mit gleich iconem Marmor gepflaftert ift und von allen Seiten mit Bebäuden und einem Portifus umgeben

ift. Auch dieser enthält einige schöne Gale, die im Commer fühl find, jedoch hinter bem obengenannten Turm gurudfteben. Inmitten des Bofes ift eine fehr icone Fontane, welche wegen einiger Lowen, die bas Baffer burch ben Mund ausspeien, dem Sof feinen Namen gibt, welche ber Patio de los Leones genannt wird. Diese Löwen tragen ein Beden ber Quelle und find fo tonftruirt, dag, wenn fein Baffer aus ihnen fliegt und nun jemand ein Bort, wenn auch noch fo leife, in bas Maul eines biefer Lowen hineinspricht, und bann andere bas Ohr an die Mäuler der übrigen legen, diefe alles, mas gefagt mird, vernehmen. Unter anderem find in biefem Palaft einige fehr icone Baber unter bem Boben, alle mit ben feinsten Marmorarten gevflaftert und mit gleichfalls marmornen Wannen, in welche das Licht bom Dach berabfällt, und wo zu allen Seiten Blafer, Augen ahnlich, angebracht Mus Diesem Balaft geht man burch eine gebeime Sinterthure aus der Umfaffungsmauer hinaus und tritt in den herrlichen Garten eines Palaftes, welcher höher auf bem Berge liegt, und Bnihalarifa (Generalife) beißt. Diefes Unihalarifa, wenn es auch fein fehr großer Balaft ift, ift bennoch fehr gut gebaut und icon, befonders burch die Barten und Baffertunfte. Es ift bas Schonfte, was ich in Spanien gesehen, und hat verschiedene Patios, alle reichlich mit Baffer verforgt; aber einer unter ben anderen hat fliegendes Baffer, wie ein Ranal, in der Mitte und ift voll von herrlichen Morten und Orangen; bort findet fich eine Loggia, welche an der nach außen gebenden Seite unter fich fo hohe Morten bat, daß fie beinabe bis an die Bohe des Baltons reichen. Diefe merben fo gleich-

IIg izalb (5009

maßig beidnitten und find fo dicht, daß fie feine Wipfel von Baumen zu fein icheinen, fondern eine grune gleich= makige Wiefe. Dieje Morten find bor biefer gangen Loggia fechs ober acht Schritte breit; unter ben Myrten in ber übrig bleibenden Lude sind erstaunlich viele Kaninchen, welche, wenn man fie bismeilen zwischen den Zweigen fieht, einen fehr hubiden Unblid gemahren. Das Baffer fliegt durch den gangen Balaft und auch durch die Gemächer, wenn man will; in einigen bon diefen ift der Aufenthalt im Commer fehr anmutig. In einem gang grunen Sofe ift ein Rafen mit einigen herrlichen Baumen. Das Waffer wird auf folche Beije geleitet, daß, wenn einige Leitungen verschloffen werden, ohne daß es jemand bemerkt, wenn man auf dem Rafen fteht, man das Baffer unter feinen Füßen anschwellen fühlt, fo daß alles davon nag wird. Aber fehr leicht fann man es auch wieder gum Abnehmen bringen und ohne daß jemand bemerkt, wie es geschieht. Es ift weiter unten ein nicht fehr großer Sof ba, gang von grünem, febr bichtem Epheu voll, fo bag man nichts von einer Mauer gewahrt, mit einigen Baltonen, welche von einem Felfen, auf bem fie fich befinden, in die Schlucht hinabbliden, burch welche ber Darro fließt, eine überraschende und prächtige Aussicht. Inmitten Dieses Sofes ift eine große, herrliche Fontane mit einem fehr großen Beden, und die Röhren in der Mitte fprudeln das Waffer mehr als gehn Ellen in die Bobe; es ift eine fehr große Baffermaffe, daß der Fall etwas Reizendes ift und die Tropfen, umberfprühend und fich nach allen Seiten bin verteilend, felbft den erfrischen, der fie nur anfieht. dem höchsten Bunkte des Orts ift in einem Barten eine

icone breite Treppe, welche auf eine tleine ebene Strede führt, von wo von einem bort befindlichen Welfen die gange Baffermaffe, die für den Palaft verwendet wird, herabitromt. Dort ift bas Baffer mit vielen Schluffeln berichloffen, fo bag man es fliegen laffen tann, mann, wie und wieviel man will. Diese Treppe ift so tonftruirt, daß immer einer fleinen Ungahl von Stufen ein Studchen Ebene folgt, wo in der Mitte eine Sohlung gur Unjammlung des Waffers ift. Auch bas Gelander ber Treppe ju beiben Seiten hat oben ausgehöhlte Steine, fo gu fagen Ranale. Oben, wo das Waffer ift, find die Schluffel Diefer Rinnen, für jebe besonders, fo daß nach Belieben bas Baffer für die Gelander geöffnet wird und in die Soblungen ber Treppenabfate hineinftromt, aber auch in alle jugleich. Wenn man das Baffer noch berftarten will, läßt man es fo anschwellen, daß, weil es teinen Raum hat, es austritt und alle Stufen überschwemmt und jeden, ber fich bort befindet, nag macht und fo manche Redereien bon biefer Art verurfacht. Rurg, Diefem Orte fehlt nichts an Unmut und Reigen, als einer, ber benfelben ertennte und genöffe, indem er fich ruhig ben Studien und Bergnugungen widmete, welche für einen Edlen paffend find, ohne nach mehreren zu verlangen. Bon Gnihalarifa ftieg man gur Beit ber Mauren noch etwas höher in andere Garten hinauf, welche ju einem Balaft, den Alijares, gehörten, bann bon biefem in bie Barten eines andern, ber Daralbaroga bieß und jest Santa Belena genannt mirb. Alle die Wege, burch die man von Ort gu Ort schritt, hatten zu beiden Seiten Morten. Jest ift alles gerftort und man fieht nichts mehr als einiges aufrecht ftebendes Bemauer, Teiche ohne Baffer, da die Leitungen gerftort find, und taum Spuren bavon, wo bie Barten maren, nur an den Seiten der Stragen fpriegen, obgleich abgehauen, noch die Morten aus den Burgeln. Daralharoza war oberhalb des Bnihalarija, auch oberhalb des Darro. Die Mijaren liegen, wenn man bon der Alhambra binten beraus tommt, rechts auf ber Sobe, auf jener Seite, bon wo ber Benil fommt, und haben eine prächtige Aussicht auf die Bega. Noch weiter auf Dieser felben Seite, in bem Thal, durch welches ber Alug Genil tommt, etwa eine halbe Legua und mehr von den Alijaren, ift ein anderer, mehr erhaltener Palaft, ber ben Maurenfonigen geborte, in einer febr iconen Lage und einfamer als die anderen, nabe beim Benil. Diefer beift la Cafa be las Ballinas. Auch nach ber Seite bin, bon wo ber Benil tommt, aber icon faft unterhalb bes Rlofters Canta Grug, find einige halbverfallene Palafte und Garten, welche ben genannten mauriichen Konigen gehörten, aber es fteht boch noch einiges weniges aufrecht, und die Lage ift munderbar schön. Auch fieht man bort noch Myrten und Orangen. Much ber Barten bes Rlofters Santa Crug foll ben mauriichen Königen gehört haben, sowie das Aloster, wo ein Balaft mar. Weiter unten, wenn man bei ber Briide bes Benil vorbei getommen ift, gur linten Sand weiter von den anderen, ift ein jum großen Teil noch aufrecht ftebenber Balaft mit einem iconen Garten, mit einem Fischteich und vielen Morten, welcher der Garten der Ronigin beißt. Auch dies ift ein anmutiger Ort. Da es noch fo viele Ueberrefte bon reigenden Anlagen bier gibt, jo tann man baraus ichließen, daß jene maurischen Ronige fich nichts an Vergnügen und angenehmem Leben abgeben ließen.

Unter dem genannten Sügel ber Alhambra, links, wenn man an einen Sugel herabsteigt, fieht man viele unterirdifche Reller, wo, wie man fagt, die maurifden Konige Chriften in Gefangenichaft bielten; fie find eine Art von Rerter. Tiefer noch, auch nach jener Seite bin, ift eine Angahl von Säufern außerhalb der Stadt, welche an dem Abhang des Berges fieht, der Antequerela heißt und, weil Die Mauren bon Untequera, als fie ihre Ctadt verlaffen hatten, fich bort aufiebelten, wie die von Baega auf bem Albaicin. Unter diesem, tiefer in der Cbene, ift eine andere Baufergruppe, auch außerhalb ber Mauern, welche el Realejo beißt. In Diefer find viele und einige fehr ichone Saufer. Dort fest fich ber übrige Teil ber Stadt fort, ber in ber Ebene liegt, und darüber liegen die beiben anderen Berge, der Albaicin und die Alcazaba (Festung), welche beide ftart bewohnt find und viele Baufer enthalten; groß find fie jedoch nicht febr, da fie von den Mauren herrühren, welche nach ihrer Gewohnheit eng und zusammengebrängt wohnen. Jeder ber genannten Berge bat lleberflug au Baffer, welches in jeden Teil ber Ctabt einfließt und ihn durchströmt, fo daß es fein Saus gibt, in das nicht Baffer geleitet mare. In den Albaicin ftromt eine große Baffermaffe, die aus Alfacar tommt, das etwa anderthalb Leguas von Granada liegt. Es ift ein befonders gefundes Baffer und fast alle Moristen trinfen davon, die noch nach ihren alten Gewohnheiten vom Effen vieler Früchte und vom Waffertrinten leben. Dieje Quelle fließt anfänglich in ber Sobe, nachher burchftromt fie unten bie

## -₽ 299 -₽-

Stadt. Der Teil ber Stadt, welcher unten in ber Gbene liegt, hat icone Saufer und ift großenteils von Spaniern bewohnt, nämlich bon folden aus verschiedenen Städten, die nach der Einnahme von Granada dorthin gezogen. Die Stadt hat eine fehr breite und lange Sauptstraße, welche die Strage Elvira beißt, welchen Ramen auch das Thor führt, bei bem die Strafe endet. Sie beift Elvira. was von Iliberis torrumpirt ift, weil fie nach ber alten Stadt Iliberis führt, von welcher eine Legua von Branada noch Trummer gu feben find. Diefe Strage führt nach einem nicht fehr großen Plat, unter welchem burch eine Bolbung ber Darro fließt. Wenn man nach bem Blage gelangt ift, fo ift gur rechten Sand eine andere gerade Strafe, voll von allen möglichen Buden, genannt ber Zagatin, anftandig breit, welcher nach einem andern ichonen und großen Blag führt, vollständig vieredig, aber länger als breit. Dort befindet fich eine icone Quelle, welche viele Baffermaffen in ein ichones Beden gießt. Wenn man burch die Strafe Zagatin ichreitet, fo tritt man, ehe man an ben Plat gelangt, gur Rechten burch ein fleines Thor an einen Ort, der Alcaizeria beißt und zwijchen zwei Türmen eingeschloffen ift. Ueberallbin liegen bort viele fleine Stragen, alle voll von Raufladen, in welchen die Moristen Waren vertaufen, fowohl Seide, wie Arbeiten ber verichiedenften Art, auch andere Sachen. Es ift wie die Merceria oder der Rialto bei uns. Diefer in der Chene gelegene Teil der Stadt ift überreich an Baffer und feinem Saufe fehlt es an ihm, das ju jedem Bedarf borthin geleitet ift; nach Belieben werben die Leitungen geschloffen, und wenn die Stadt fcmutig ift, fo

tann fie gang auf biefe Urt gewaschen werben, verfteht fich, ber obere Teil. Es fließt bort jum Gebrauch ber Stadt nicht allein die Quelle Alfacar, sondern von allen Seiten her noch viele andere, bon benen aber die meiften als gu bart gemieden werden. Eine Strede weit den Darro außerhalb ber Stadt entlang gebend, tommt man an eine Quelle, genannt be la Teja. Rach bem Baffer biefer Quelle ichidt ber größte Teil ber Stadt im Commer, weil es fehr frijch ift. Man fagt auch, es fei gefunder als das der anderen. Bor dem Thor Clvira, eine halbe Stunde entfernt, ift eine Quelle, bon ber fie fagen, fie fei febr gesund, und nach welcher im Sommer viel geschickt wird; fie wird Fuente de la Reina genannt. In Granada find zwei Fluffe, ber Darro, ber durch die Stadt ftromt, und ber Benil, ber lints bei ihr flieft, wenn fie ber Ebene ibr Besicht gutehrt. Rabe bei ber Stadt, fünf oder feche Leguas, ift ein großes und hobes Gebirge, bas, weil immer mit Schnee bededt, Die Sierra Nevada beift. Sie verurfacht im Winter in Granada feine Ralte, weil fie im Guben bon ber Stadt liegt, im Sommer aber macht fie Diefelbe frifch burch ben beständigen Schnee, ben man auch im Commer megen ber großen Sige viel jum Trinten Benanntes Gebirge ift reich an mediginischen Rrautern, und in ihm gebeiht viel Betreibe. Auf feinem Bipfel ift ein nicht febr großer Gee, ber aber fehr tief ift, jo daß das Baffer durch die Tiefe ichwarz erscheint. Ginige fagen fogar, bag es wirklich etwas fcmarg ift, aber es ift flar, nicht trube. Aus biefem Gee entfpringt ber Fluß Benil, bann wird er burch viele andere Bemäffer bermehrt und fließt an Granada borbei, indem er es gur rechten

Sand läßt; bort empfängt er ben Darro und nach ihm andere Bemäffer; bann fließt er nach Ecija, welches einft Aftigis bieg, und nach Palma; fpater ergießt er fich in ben Baetis. Der Genil bieg bei ben Alten Singilis. Aus Diefem Flug bat ein großer Teil des Landes, wo er vorüberfließt, fein Baffer, und es ift von großem Rugen, obgleich bas Baffer fehr talt ift, weil es aus bem Schnee tommt. Die Bega von Granaba verdankt viel von ihrer Schönheit Diefem Glug. Der Darro ift ein fleinerer Huß und fommt bon einer andern Seite gwischen fehr iconen Sugeln ber, welche ein fleines Thal, voll von bichten, trefflichen Fruchtbäumen, bilben; zwischen biefen fließt ber Darro immer murmelnd, bisweilen gwijchen ungabligen großen Steinen, Die er in feinem Rinnfal bat, dabin; er hat fehr schattige und hohe Ufer, alle nach jeder Seite bin mit Pflangenwuchs bededt. Zwischen Diesen fließt er fehr anmutig bin, rings bon fleinen Saufern befest, die alle ihre Bartden haben, und fie alle liegen fo zwischen Baumen, daß man fie taum fieht. Dies Flugden verteilt fich jo vielfach, daß es, wenn es ichon an fich nicht groß ift, es hierdurch noch viel verkleinert wird. Man führt biejes Baffer in allen biefen Sügeln nach vielen Seiten bin, fowohl um bas Land ju bemaffern, wie für Mühlen und für andere ahnliche Bebaude.

Da die Stadt noch nicht sehr lange den Christen gehört, sind dort nicht sehr schöne Kirchen. Doch ist Santa Jobel, von der Königin Jjabel gebaut, sehr schön; sie liegt oben in der Acazaba und in ihr wohnen Ronnen. Unten wird die Kathedrale viel größer gemacht, als sie bisher gewesen; es ist die ehemalige Moschee der Mauren.

Bei diefer Mofchee baute bas tatholifche Ronigspaar eine icone Rapelle, ober, beffer ju fagen, eine fleine Rirche, in welcher nach ihrem Befehl jeden Tag fehr viele Meffen für ihre Geelen gelejen und für die gefungenen Meffen ein guter Sangerchor gehalten werben follte. Sie ließen bort ihre Begrabnisftatten fehr ichon (fur Spanien) aus Marmor bauen, und baneben befindet fich vorläufig, ba bas Grab noch nicht fertig ift, in einem hoben holgernen Grab der König Philipp, weil der König und die Königin befohlen hatten, daß an diesem Ort alle Ronige Spaniens begraben mürden, da fie diefes Land ben Ungläubigen abgenommen. Un ber einen Seite bes Altars ift ber Rönig, an ber andern die Königin in natürlicher Große. Auch an zwei niedrigen Altaren ift ihr Bild, bas eine gur einen, bas andere gur andern Seite bes großen Altars. Muf der einen Tafel ift die Ronigin mit ihren Tochtern, auf der andern der Konig mit dem Bringen Don Juan, feinem Cohn, alle lebensgroß. Diefer Rapelle hinterließ Die Königin alle ihre Bucher, Medaillen, glafernen Bafen und andere ahnliche Cachen, welche fie über ber Satriftei aufbewahren. Cbenfo vermachte bas Königsbaar bortbin viele Gilberfachen, Teppiche, feibene und goldene Deggewänder, Schmud für alle Altare und fonigliche Deden für ihr eigenes Grab, um fie an Festtagen aufzulegen. Jeder Altar hat filbernes Berat.

In Granada ist auch der Gran Capitano begraben und seine Erben lassen die Kirche San Germino bauen, um ihn darin zu begraben, wie er angeordnet. San Germino ist außerhalb der Stadt und die Kirche wird sicher schön werden. Das Kloster ist herrlich und gehört den

Dieronimiten. Dabei find Garten, Quellen und zwei prachtige Kreuzgange, wie ich teine anderswo gesehen habe; beide haben einen Springbrunnen in der Mitte, aber der eine ift viel größer als ber andere und prachtvoll, und im Innern befitt er herrliche Orangen und Bedern und Beden bon Murten. Weil die Rirche noch nicht fertig ift, befindet fich ber Korber bes Gran Capitano noch in Can Francisco, und rings herum in ber Rirche find ungahlige Fahnen aufgepflangt, die er in verschiedenen Schlachten ge-Er hatte fein Saus in Granada und wohnte Bon geringen Gintunften, Die er anfänglich hatte, hinterließ er durch feine Tapferkeit und feine Anstrengung bei feinem Tode mehr als vierzigtaufend Dutaten Rente, außer daß er einen folden Namen gurudließ, daß er ben Ruhm aller derer überftrahlt, welche feit hundert Jahren in Spanien geboren waren. Außerhalb des Thores Elvira ift noch ein herrliches Sofpital, gang aus Saufteinen gebaut und reich geschmudt. Es wird ein Riesenbau, aber er ift noch nicht vollendet. Er murde von der Ronigin Isabella gegründet, und es wird daran gebaut. Außerhalb desfelben Thores, mehr nach rechts und ein Stud weiter, ift noch ein Kartäuserklofter, an dem noch gearbeitet wird und das fehr ichon fein wird. Die Monche wohnten früher weiter nach oben auf einem Sügel; die alte Rartaufe ift nach meiner Meinung einer der ichonften und annutigften Orte, die fich finden laffen. Sie hat eine herrliche Hussicht und ift ein wenig dem Vertehr der Menschen entrudt, aber höchst anmutig, grün, quellenreich und voll ungähliger Diefe gange Begend, fowohl nach Granada gu, wie auf ber entgegengesetten Seite, ift herrlich, voll von

Saufern und Garten, die alle Fontanen. Morten und Baldchen haben. Obgleich biefer Teil bor allen anderen icon ift, fo ift boch bas gange andere Land um Granada nicht geringer an Reig, sowohl die Bugel wie die Gbene, welche die Bega heißt, alles ift icon und alles munderbar anmutig, alles bat Ueberfluß an Waffer, fo bak deffen nicht mehr fein tonnte; alles ift fo reich an Fruchtbaumen, wie Pflaumen jeder Art, Pfirfiche, Quitten, Apritofen, Ririchen und andere abnliche Früchte, fo bag man taum ben Simmel vor ber Dichtigfeit ber Baume feben tann. Alle Früchte bort find ausgezeichnet, bor allem dieienigen, die fie ghindas garofales nennen. Außer ben ermähnten Bäumen find noch fo viele Granaten bort, fo aute und treffliche, daß es darüber bingus nichts gibt, und Trauben von der verschiedensten Art und besonders von ienen Cibibi ohne Rern. Auch fehlt es nicht an fo vielen Oliven, daß man fie für Gichenwälder halten könnte. Bu allen Seiten rings um Branada, zwischen ben vielen bort befindlichen Barten, fieht man in ber Ebene fomobl wie auf ben Sügeln - nein, wegen ber Dichtigfeit ber Baume fieht man fie nicht - fo viele Bauschen ber Moristen hierhin und dorthin berftreut, daß fie gufammen eine andere, ebenfo große Stadt wie Granada bilben murben. Es ift mahr, die meiften find flein, aber alle haben ihre Quellen, Rojen. Moidusrojen, Morten und jede Urt von Unmut und zeigen, daß zur Beit der Mauren bas Land biel ichoner war als jest; jest liegt vieles in Ruinen, die Garten find verwildert, da die Moristen viel mehr ab- als zunehmen und die Moristen es find, welche diefes gange Land bearbeiten und alle die Baume pflangten, die es dort gibt.

Die Spanier find weder in Diesem Lande von Granada. noch im gangen übrigen Spanien febr gewerbfleifig, fonbern bepflanzen und bearbeiten bas Land wenig und widmen' fich anderem, indem fie am liebften in den Rrieg ober nach Indien geben, um fich Bermogen ju erwerben. in Granada nicht mehr fo viel Bevölkerung ift, wie gur Beit ber Mauren, fo ift es boch noch fehr ftart bevöltert und vielleicht gibt es in Spanien teine jo volfreiche Stadt. Die Moristen fprechen ihre alte maurifche Sprache und wenige unter ihnen haben Luft, bas Spanifche ju lernen. Sie find Chriften, aber halb burch 3mang, und fie find fo wenig unterrichtet in Cachen unferes Glaubens, man fümmert fich wenig um fie, weil es mehr gum Borteil ber Briefter gereicht, daß fie ununterrichtet feien als das Gegenteil; insgeheim find fie baber noch gang jo Dobren wie früher oder haben gar teinen Glauben. Gie find ben Spaniern fehr feindlich, bon benen fie auch nicht besonders aut behandelt merden. Die Frauen fleiden fich gang auf maurifche Urt, mas eine febr phantaftifche Tracht ift. Sie tragen hemben, die taum bis auf ben Rabel binabreichen und darüber Zaragollas, mas angefnöpfte Sofen von Leinwand find, in welche das hemd nur ein wenig bingbaureichen braucht; die Strumpfe von den Sofen bis hinunter. feien fie nun von Tuch oder von Leinen, find alle voll Falten, die querüber laufen, jo bag die Beine badurch febr did merben. Un den Fugen haben fie teine Bantoffeln, fondern fleine vergierte Schuhe. Ueber bas Bemd gieben fie ein geschmudtes und furges Rleid mit Mermeln, die gleichfalls vergiert find, beinahe wie ein Rod ber maurischen Manner; gewöhnlich ift es zweifarbig, und darüber ein Schad, "Berfpettiven". II. 20

meißleinenes Tuch, bas bis jur Erbe reicht und in bas fie fich jo einhüllen und vermummen, bak fie, wenn fie nicht wollen, nicht erfannt merben tonnen. Den Rragen bes Sembes tragen fie gewöhnlich geftidt, und bie Bornehmeren haben ihn von Gold, mas man auch bisweilen an bem weißen Tuch fieht, in bas fie fich einwideln; benn es gibt welche, die ein foldes tragen, bas rings berum mit einem goldenen Lorbeer gestidt ift. 3m übrigen ber Tracht ift nicht minder Berichiebenheit zwischen ben Reichen und Mächtigen und ben Bemeinen, bas ift: ben Frauen bon Plebejern und von Sandwerfern; aber die Art ber Rleiber ift bei allen biefelbe. Alle tragen ichmarge Saare, welche mit einer Tinte gefarbt werben, die feinen fehr guten Geruch bat. Alle gieben fich bie Brufte berab, fo bag fie machfen, tief herabhangen und groß merben, benn bies halten fie für ichon. Alle farben fich die Ragel mit 21= tohol, welcher an Farbe wie Karmin ift. Alle tragen auf bem Saupte einen nabezu runden Schmud, welcher, wenn fie bas Tuch barüber legen, Diefem Diefelbe Form gibt. Die Manner und Frauen wenden viel die Bader an, aber viel mehr die Frauen. Man fagt, bag gur Reit ber Mohren ber Ronig von Granaba mehr als fünfzigtaufend Pferbe auf bie Fuge brachte; jest find fie faft gang ausgegangen, oder die Ritter und vornehmen Berfonen find ausgewandert; Die Rurudgebliebenen gehören alle jum Bolt und gur geringen Rlaffe, mit Ausnahme bon einigen wenigen. ber tatholische Ronig dies Reich eroberte, geftand er gu, daß vierzig Jahre lang die Inquisition nicht nach Granada fommen folle. Diefe gingen gur Beit, als wir in Branada maren, ju Ende, und ben Tag, bebor ich abreifte, jogen

Die Inquifitoren bort ein, \*) was leicht biefe Ctabt gu Grunde richten tonnte, wenn fie ernftlich inquiriren und gegen die Moristen vorgeben wollen. Die Bahrbeit ift. man fagt, daß die Inquisitoren mehr gefommen find, um gegen die Chriften ju inquiriren, als gegen die Moristen; benn unter bem Schild Diefes Privilegiums, bag viergig Jahre lang in Granada teine Inquisition fein follte, find in Diefer Beit aus allen Teilen bon Spanien viele Berbachtige borthin gefommen, um ficher zu leben. Aber auch bies wird von großem Schaden für die Schönheit und die Bunahme ber Stadt fein, benn alle biefe bauten icone Saufer und maren bedeutende Raufleute. Wenn nun feiner bon ihnen mehr fommt, und welche von benen, die bier find, gerichtet werben, fo wird alles natürlich ichlechter werben. In Granada find feine Leute bon großen Ginfünften, mit Ausnahme einiger Berren, welche ichon in diesem Reich gewesen sind. Im übrigen find die meiften ber Chriften Raufleute, Die große Beidafte in Seide machen, welche in diesem gangen Reich vorzüglich ift. Die Raupen werden nicht auf den Blättern weißer Maulbeerbaume genahrt, jogar wiffen fie taum, daß weiße Maulbeerbaume existiren und haben teine anderen als ichwarze, woraus fich ichließen läßt, daß das Blatt der ichwarzen Maulbeeren die gute Seibe erzeugt. Es werben alle Sorten feibener Stoffe fabrigirt, und in gang Spanien find die in Granada produzirten fehr gefucht; doch machen fie fie nicht fo gut wie in Italien. Es find viele Weber ba, aber fie verfteben

<sup>\*)</sup> Da im Jahre 1527, als Ravagero ichrieb, erst fünsundbreißig Jahre seit der Einnahme von Granada verstoffen waren, scheint der eble Kaifer in seinem Claubenseiser sein Wort gebrochen zu haben.

ihre Runft nicht recht; fie machen jedoch den Taffet febr qut, vielleicht beffer als in Italien, und die Gerge und ber Sammet find nicht ichlecht; aber felbft in Spanien werden in Balencia beffere gemacht; das übrige verfteben fie nicht fehr gut zu machen. Die gange Stadt tann einen Umfang von viereinhalb Miglien ober etwas mehr haben, aber da fie auf Bergen liegt, so ift ihr Umfang nicht fo groß, wie wenn fie in der Chene mare. Gie bat viele Thore, aber die hauptjächlichsten find das Thor Elvira, das, welches nach Cadir führt, und das Ramblathor, wo die Pferdeausstellung ift. Biel Anftrengung mandte ber tatholijde Ronig auf, um die Stadt aus ben Sanden ber Mauren zu erringen, und führte deshalb einen langen Krieg; gulett, nach langer Anstrengung, erwarb er es durch die 3wietracht, welche zwischen bem Alten und bem Reffen berrichte, welche beide Konige von Granada maren. Alte bejag Albambra und Alcazaba, der Reffe den Albaicin. Diefer verftandigte fich mit dem tatholischen Konig und, noch mit der halben Stadt in feinen Sanden, hatte ber Ronig große Muhe, Dies Unternehmen zu Ende zu führen. Die Königin Jabel war beständig beim Ronig und mit ihrem feltenen Beift, ihrer manulichen Seele und einem Mut, wie er felten felbst bei Mannern ift, mar fie ibm nicht nur bon großem Rugen, fondern, wie gang Spanien versichert, mar fie die Saupturfache gu ber Eroberung bes Ronigreiche. Sie mar eine feltene und tugendhafte Frau, von welcher in allen jenen Ländern mehr gesprochen wird als vom König, obgleich auch er fehr einfichtsvoll und für feine Zeit ein feltener Mann war. Es mar ein edler Rrieg; es mar bort noch nicht fo viel Geschut wie fpater,

und viel mehr als jest konnten fich die tapferen Männer hervorthun. Jeden Jag maren fie im Rampf und jeden Tag murbe irgend eine icone That vollbracht. Der gange Abel Spaniens fand fich bort, und unter allen mar ein Bettitreit, mer fich mehr auszeichnete und wer fich mehr Rubnt erwurbe, jo bag in biefem Rriege fich alle tapferen Manner und guten Felbherren Spaniens bilbeten. In Diefem Rriege erwarb fich ein alterer Bruder bes großen Rapitans unermeglichen Ramen und Rubm; in ihm begann fich ber große Rapitan befannt ju machen, und hier fing er an, bas ju fein, mas er fpater mar. Huger ber Unftrengung, die jeder machte, alles, mas in feinen Rraften ftand ju leiften, befeuerte Die Ronigin mit ihrem Sofe einen jeden machtig. Es war tein Ritter, der nicht in irgend eine Dame ber Königin verliebt gewesen ware, wenn fie jugegen und Beugen ber Thaten eines jeden maren und fie bemjenigen, ber in ben Rampf ging, mit ihren Sanden Die Baffen reichten, auch ihnen bisweilen Borte, um fie ju befeuern, jagten und fie baten, in ihrem Benehmen gu zeigen, wie fehr fie fie liebten. Wer mare ein fo niedriger, jo mutlofer Mann gewesen, bag er nicht jeden fuhnen und ftarten Begner befiegt, daß er nicht lieber taufendmal bas Leben verloren hatte, als ichmachbelaben ju feiner herrin jurudgutehren. Daber fann man fagen, daß Diefer Rrieg besonders durch die Liebe fiegreich geftritten worden fei.

Nahe bei Granada, etwa fünf Leguas, ist ein Ort Alhama, wo vortreffliche Bäder sind. Granada liegt in Bätica, jest Andalusien geheißen, und sein Gebiet reicht bis an die Meerenge. Dasselbe enthält viese Ortschaften. sowohl am Meer wie im Lande. Im ganzen Königreich Granada und im allgemeinen in gang Andalufien, wie in Sevilla, Cordova und ben anderen Orten, mo gewöhnlich ein großer lleberfluß von Betreibe ift, mar 1521 eine folche hungerenot, daß nicht allein ungahliges Bieh ftarb, fo daß bas Land beinahe verobet marb, fonbern auch fehr viele Einwohner gu Grunde gingen. Es berrichte eine folche Durre, daß nicht nur bas Betreibe ausging, fondern bag auch feine Art von Rrautern auf ben Feldern gu finden In jenem Jahre gingen die Pferberaffen in Undalufien unter und bis jest find fie noch nicht wieder erfest. - In Andalusien und besonders im Lande von Granada Allmeria und ben benachbarten Gegenden mar auch im Jahre 15 .. ein fehr heftiges Erdbeben, bei dem viele mertwur-Dige Falle portamen. Der Fluß von Almeria trodnete gang aus, und auf einem Berggipfel, auf einer andern gang vericbiebenen Seite, mo niemals auch nur ein Tropfen Baffers gefehen worden mar, brach ein neuer Flug berbor, ben man fpater in bas Bett bes trodenen Fluffes leitete, und erfette fo ben alten. Diefer neue Blug führt alle Augenblide bearbeitete Steine und Balten aus ber Erde hervor, fo daß man fieht, daß fie von Gebauben herrühren. Es fturgten viele Saufer und Turme ein und eine große Menichenmenge tam um. In Marchena fturgte das Raftell ein und auf einem der hochften Turme befand fich ein Rind in einem Fenfter. Als der Turm fiel und, wie es vorfommt, die Spipe weit hinweggeschleudert murbe, fand fich bennoch bas Rind in bem Genfter, ohne bag es irgend einen Schaben gelitten batte. In einem andern Orte, als eine Mutter, von fünf ober feche Rindern umgeben, fich in einem Saufe befand, fturgte bas Saus ein und erschlug sie alle, außer ein kleines Madchen, welches man, während es sich mit den anderen bei der Mutter befand, nach dem Zusammensturz, ich weiß nicht auf welche Urt, oben auf dem Dache fand, ohne daß es geschädigt worden wäre. — Der herr eines Hallen in derselben Stube. Da stürzte das Zimmer über beiden ein und tötete den herrn, der Diener fand sich auf die Straße außerhalb der Mauern, noch auf seinem Kasten liegend, geschleubert, ohne irgend Schaden gelitten zu haben; alles staunenswerte Dinge, von denen jedoch dersenige, der es wohl bedentt und die Bewegung bei der Erschütterung der Erde erwägt, sich wohl die wahre und sieher Rechenschaft geben kann.

In Granada wohnten wir im Hause der Ivanadias, welche die Frau von Antonio de Alcalà war, in der Straße de los Zurradores, welche Hänte gerben. Wir blieben dort vom 28. Mai bis zum nächsten 7. Dezember.

Am 7. Dezember 1526 reisten wir auf dem Wege nach Balladossid ab, wohin der Kaiser ging, da er die Nachricht von dem Tode des Königs von Ungarn und von dem Bersust jenes Reiches erhalten hatte, und sah, daß der König von Frankreich nicht nur nicht das hielt, was er ihm versprochen, sondern auch mit Italien einen Bund gegen ihn geschlossen hatte. Er that dies, um alle Granden, Geistliche und Gemeinden zusammen zu rusen und zu sehen, daß er von ihnen Geldsummen, welche für die Bedürsnisse ausreichten, erhielte. — Wir gingen jenen Tag nach Puente de Pinos; auf dem Wege, bevor man nach Puente de Pinos gelangt, sieht man an einem Bergabhange viese Ruinen und Ueberbleibsel einer Stadt, von welcher man glaubt,

es fei früher Aliberis gemejen; jett beift fie Grangba la vieig. Biele glauben jedoch, daß Iliberis da gelegen habe, mo jest Granada liegt, benn es find dort einige Steine, auf welchen die Bliberitani genannt werden; aber diese tonnen dorthin gebracht worden fein, besonders von einem fo nabe gelegenen Orte. Bei Puente be Pinos wird eine Brude über einen Muß baffirt, genannt el Rio de Daifuentes. welcher nicht weit bavon in ben Benil fliegt. Es find bei Buente de Binos einige Steine mit antiten Inschriften, welche borthin bon einem Ort hinter Binos, genannt Berro de los Infantes, ehemals Ilurion, gebracht worden find, mas aus ben Inichriften felbft ertannt wird. Um 8. in Alcala la Real. Der Weg überfchreitet auf einer Brude einen fleinen Flug, welcher gleichfalls in einiger Entfernung in ben Benil fliegt. Gleich nach Alcala fieht man die Refte einer alten Stadt, bon welcher man annimmt, fie fei Atequar gemejen. Augerdem ift bort ein falgiger Strom, welcher Salobral beißt. In ber Gegend findet man viele auf Bergen liegende Turme, um in Rriegszeiten bon ferne Umichau balten zu fonnen: berartige Turme merben in Spanien, mit bem vielleicht bon ben Mauren entlehnten Worte, Atalajas genannt. Am 9. in Alcaudete. Auf dem Bege paffirt man einen Muß Carigat, ber in ben Batis fließt. Bis bier tamen wir auf dem diretten Bege, ber nach Cordova führt; bann liegen wir diefen Weg gur Linken, indem wir uns nach rechts mandten. Cordoba ift bon Alcaudete gwölf Leguas entfernt. - Am 11. langten wir in Jaen an. Dies ift eine fehr gute, mit reichlichem Baffer berfebene Stadt und bon ansehnlicher Große; es hat ein Bistum und eine icone Rirche, in welcher fie, wie

man fagt, die Gebeine ber Beronita haben, die fie einmat bes Jahres geigen; Diefe gu feben, ftromt gang Spanien gufammen. An einem andern Tage werden Diefelben nicht gezeigt, außer auf Befehl eines Ronias ober Bunich eines Rarbinals. Jaen liegt an einem Bergabhang, unter bem Bipfel eines fteilen und hoben Berges. Ginige fagen, es habe bei den Alten Menteja Oppidum geheißen, ich weiß aber nicht, auf welches Zeugnis bin. In ber Stadt findet fich tein Stein , ber ce bemiefe, vielmehr auf einigen lieft man Aurgitanus, mober man benten fonnte, es fei ein anderes. Bon Jaen aus fieht man rechts Baega in ber Entfernung von fünf Lequas und Ubeba, bas bon Baega eine Legua entfernt liegt; das eine wie bas andere find febr gute Orte. Links von unferem Bege bleibt Andujar feche Lequas entfernt; auch bies ein auter Ort. Um 12. Bier nahebei fließt ber Guadalquibir borin Manfibar. über, welcher in einer Gebirgsfette, Die Sierra Segura genannt, entspringt. Sinter Linares, mobin mir am 13. tamen, paffirt man die Berge, welche Andalufien von Raitilien trennen, burch welche ein Bag führt, ber jest el Buerto be Muladar genannt wird. Das gange Land ift unbebaut und unbewohnt, desbalb munte ich eine Nacht in der Benta bel Palacio, fünf Leguas von Linares, gubringen, wo wir am 14. antamen. Diese Benta bel Balacio ift ein großes, icones Saus, welches in dem Gebirg inmitten von Balbern durch ben tatholifchen Ronig und die Ronigin Jabella gur Bequemlichteit ber Durchreisenben erbaut mard. Uebernachtenden find dort viele gute Bimmer und ein iconer Saal, die aber nadt und ohne irgend welche Ginrichtung find, jo daß man alles mit fich bringen muß, wie

auch in allen anderen Bentas von Spanien. Sinter ber Benta fommt man über den raubesten Teil des Baffes, der in der That auf turge Zeit recht ichlimm ift. Diefen Weg machten wir am 15. und tamen nach Bifo. Beim Ueberichreiten bes Baffes fanden wir überall eine große Menge von Rreugen, welche über ben Grabern vieler Chriften aufgerichtet find, die bort von den Mauren bei einer dort gelieferten Schlacht, in welcher endlich die Mauren erlagen, getotet worden waren. Nach Ueberichreitung bes Baffes hat man Andalufien binter fich und betritt Raftilien, beffen erfter Ort Bijo ift. Der Bag von Muladar ift ein Teil ber Sierra Morena, wenn ich mich nicht irre. in Almagro. Der Weg geht überall burch unbewohnte und unfruchtbare Gegenden. Almagro ift eine gute Stadt und ber hauptort bes Orbens von Calatrava; Die Ginfünfte gehören dem Grogmeifter. In Almagro ift eine Ruriofität: es befinden fich bort einige Sauerbrunnen. Achtzehn Leguas von bort, in ber Sierra Morena ju 211maden wird Quedfilber aus einem Stein gewonnen, indem man ihn tocht; daraus wird Zinnober gemacht. Wir blieben in Almagro einen Tag, indem uns D. Gaspar Rotolo dort festhielt, und wohnten im Saufe des Bachiller dal Salto. Um 18, in Carioncillo und Malagon. Auf bem Bege, wenn man Carioncillo paffirt hat, tommt man eine Legua ipater über den Flug Guadiana, indem man gur Rechten Die Stadt Calatrava liegen läßt, welche auf einem Bügel auf fteilen Gelfen, die fie wie eine Mauer umichließen, liegt; fie ift febr ftart, liegt aber gang in Ruinen und ift nicht bewohnt, weil die Luft burch ben gang jumpfigen Fluß verpeftet ift. Der Fluß Guadiana verschwindet unter

ber Erbe und fliegt bort fieben Lequas lang fort. Dann tommt er wieder hervor, vier Leguas von Malagon entfernt; auch an anderen Stellen findet basfelbe ftatt, aber er ift nur turge Zeit unter ber Erbe. Das Baffer und Die Fifche Diefes Fluffes find fehr ungefund und faft peftilenzialisch, vielleicht weil er jo lange unter ber Erbe ift. Bei den Alten beißt er Attas. Wenn man Almagro verläßt, bleibt Audad Real jur Linken vier Leguas weit entfernt. - Um 21. Dezember tamen wir wieber in Toledo an. Sier blieben wir bis jum 30., um bas Weih= nachtsfest zu begeben, wie dies auch ber Raifer that. Um 30. famen wir in Illescas an und blieben einen Tag. Um 1. Januar in Madrid. Bei Diefem überichreitet man auf einer Steinbrude ben Muß Buabarrama, ber fich mit einem andern Flug, dem Jarama, verbindet, man paffirt ihn auf bem Wege von Mabrid nach Alcala be Benares; vereinigt ergießen sie sich beide in den Tajo oberhalb Toledo. Die Mauern von Madrid befteben alle aus Reuerfteinen, weshalb bie Spanier fagen, unter ben Bunbern ihres Landes fei eines, daß fie eine von Feuer umgebene Stadt batten. Bei Madrid, vier Leguas entfernt, ift ein Jagbort, wo fich ein Saus inmitten eines Waldes befindet, wohin ber Raifer fich bisweilen jum Jagen begibt. Ort heißt Barbo. Wenn man ben Ort Buabarrama paffirt hat, tommt man über bas Bebirge, welches Reutaftilien von Altfaftilien trennt. Um 5. langten wir in Segovia Der Weg dahin ift febr ichlecht und fteinig und geht am Gebirge bin. Segovia ift eine große und icone Stadt, fie bat etwa fünftaufend Einwohner und liegt auf einem Berge, die Stadt oben, die Borftadt unten. Die Borftadt

ift nicht tleiner als die Ctadt; fie ift lang, aber nicht febr breit und hat febr icone Saufer und icone Beiber, wie man bas mehrenteils in ben talten ivanischen Stabten findet, mogu Segovia megen ber Nabe bes Bebirgs gebort. Es bat ein gutes, von Graben umgebenes Raftell. Aber es bat nichts Schoneres und nichts Sebenswerteres als einen Mauäbutt, welcher alt und vorzüglich icon ift und welchem feiner, ben ich gefeben, gleichkommt; biefer Aquabutt ift gang aus Quabern im Ruftitaftil gebaut, wie bas Umphitheater von Berona, welchem er, aus ber Entfernung gesehen, febr abnlich ift. Diefer Aquadutt ift in Babrbeit zu ben ftaunenswerten Dingen in Spanien zu rechnen, aber nicht aus ber Urfache, die fie angeben, ba fie ibn Brude nennen und fagen, es fei etwas Bunberbares in Segovia, daß fie bort eine Brude batten, melde bas gerabe Begenteil bon allen anderen Bruden mare; alle anderen nämlich maren fo, daß das Baffer unter ihnen binfloffe, hier aber floffe bas Baffer über die Brude. fagen fie, fei eins von ben brei Bundern Spaniens. Das zweite ift bas porbin ermabnte bon einer mit Feuer umgebenen Stadt, nämlich Madrid, weil es von Feuerflein umgeben ift, und bas britte ift eine Brude, auf ber beftandig gehntaufend Schafe weiben; dies ift die Gegend, unter welcher die Buadiana binfließt, wenn fie in die Tiefe fturgt, mas, wie borbin gejagt, fieben Leguas bauert; Dies ift eine ausgezeichnete Beibe für Schafe, beren es bort erftaunlich viele gibt. In Segovia blieben wir, um ben Aquaduft gut ju feben, einen Tag. - Um 8. tamen wir bei Coca vorbei. Wir fonnten, weil die Brude über ben vorbeifliegenden Alug Eresma gerbrochen mar, nicht in die

Stadt felbit gelangen. Aber, bas genannte Coca gur Rechten laffend, paffirten mir über eine Brude einen Fluß Bultoja, welcher nach Coca geht und es auf ber einen Ceite einschlieft, bann fich in ben Gresma ergieft. ber es auch bon ber andern Geite einschließt, weshalb Die Lage von Coca fehr ftart ift. Es fehlt demfelben auch nicht an Mauern, die nicht nur febr icon, fondern auch febr ftart find, wie vielleicht teine anderen in Spanien. Es ift ein iconer Ort und bas Raftell nicht nur ftart, fondern auch ein berrlicher Balaft. - Um 10. lanaten wir in Ballabolid an. Es ift die befte Ctadt in Alttaftilien und hat Ueberfluß an allem, Brot, Wein, Fleisch und allem andern, mas jum Leben des Menichen nötig. Much umber bat es fehr aute Felber, und bas Land bat an allem Ueberfluß. Dies ift vielleicht die einzige Begend in Spanien, wo nicht alles verteuert wird, wenn ber Sof hintommt. Es liegt auf bem linten Ufer bes Bifuerga, der ein fehr ftarter Fluß ift und in den Duero unterhalb von Simanchas tritt. Mitten durch bas Land fliegt ein anderes Gemaffer, welches Efqueva beift; es ergieft fich binter Balladolid in ben Bifuerga. Balladolid liegt nicht iomobl in einer Chene, wie in einer Muichel; ber Boben ift baber febr ichlammig. Es bat febr gute Saufer und einige icone Rirchen; unter anderen Die bon G. Benebetto, bei welcher ein nicht minder icones Rlofter liegt; besonders ift die Umgegend herrlich. Außerhalb ber Stadt, nachdem man den Bifuerga auf einer fteinernen Brude überichritten, eine halbe Legua entfernt, etwas erhöht, liegt eine herrliche Rirche, welche Rueftra Sennora de Brado beißt, mit einem Rlofter der hieronimiten. Dort ftromt viel Bolt

zusammen, sowohl aus Andacht als jum Bergnigen megen ber Anmut bes Orts. Das Rlofter ift vortrefflich erbaut. gang neu und babei find viele Bergnugungsgarten; in ber Bobe liegt ein icones Fichtenholg. Rach jener gangen Seite bin bat ber Glug, welcher tiefer liegt, febr baumreiche Ufer, und nicht weniger find nach ber anbern Seite, oberhalb Balladolid, überall mo ber Flug fließt, die Ufer voll bon Baumen; ber Reft bes Landes ift boll bon Betreibe, aber baumlos. In Balladolid find viele Sandwerter jeder Art und es werden bier alle Runfte trefflich genbt, bor allem die Gilberarbeiten; es find jo viel Gilberarbeiter bort, wie es nicht in zwei anderen Sauptstädten gibt. Dies rührt mohl besonders baber, weil der bof fich baufig bier aufhalt. Dier mobnen beständig viele Abelige und Bornehme, und viele haben gute Saufer, unter anderen der Graf von Benebente, ber einen herrlichen Balaft bat. Außerdem find viele Raufleute ba, fowohl Eingeborene wie Fremde, weil es fich bort behaglich lebt und weil fie bort in ber Nabe ber Jahrmartte find, die in Raftilien gehalten werben, nämlich zu Meding bel Campo, Billglon und Medina de Ruijecco. Dort ift eine icone Quelle, aus welcher im Commer alle Welt trintt. In Balladolid find zwei Rollegien. Es find nicht fehr viele Studenten in Ballabolid. Bir wohnten in ber Magbalana. Beit, als ich ba mar, wollte ich auch ben Jahrmarkt bon Medina del Campo feben, um zu miffen, welcher Art diefe ipanifchen Meffen feien. Ich reifte beshalb borthin ab. Medina hat gute Umgebung und gute Saufer. Bu ben Jahrmartten ift ein großer Budrang aus gang Spanien. Der Jahrmartt hat Ueberfluß an berichiebenen Baren, befonbers

aber an Spezereien, die aus Portugal tommen; aber die größten Geschäfte werden in Wechseln gemacht. Auf dem Rüdweg tam ich nach Tordesillas, wo der Kaiser seine Mutter (Juana sa soca) in Obhut des Marques von Denia gegeben hat.

Um 24. August reiften wir aus Balladolid megen ber Beft ab, welche bort ausbrach; weshalb ber Raifer fich entichloß, nach Balencia, acht Leguas von dort, zu gehen und ben Sof an vericiebene benachbarte Orte ju verteilen; wenn die Beft aufhörte, fo fonnte er leicht von bier nach Balladolid gurud, wo es ihm gefiel, weil es ein behaglicher und für die Begenftande, welche damals verhandelt murben, fehr gelegener Ort ift. Allen Gefandten wies er Baredes be Nava jum Aufenthalt an, einen Ort, ber fünf Leguas von Balencia liegt. 3ch reifte etwas früher als der Hof ab und kam nach Tudela del Duero, vier Lequas von Balladolid, einem hubichen und beiteren Ort. Am 30. langte ich in Palencia an. In Paredes blieben wir darauf bis jum 15. Oftober. Bon bier aus tamen wir oft nach Balencia, um die Friedensverhandlungen mit dem Raifer zu führen. Letterer beschloß, ba bie Beft in Ballabolib nicht aufhörte, nach Burgos zu geben, wo ich am 17. anlangte. Burgos ift beinahe auf brei Geiten von einem Berge umgeben. Es hat im allgemeinen icone Baufer, enge Stragen, besonders die eine, welche die Sauptftrage ift, wo alle Raufleute wohnen; fie beißt wegen ihrer Duntelheit Calle Tenebrigofa. Bu ber Melancholie ber Stadt pagt noch munderbar die bes himmels, ber auch immer traurig ift. Gelten ift er wolfenlos, weshalb Don Franges fagte, Burgos trage Trauer für gang Raftilien.

Es ift dort febr talt, es ichneit und friert und ber Froft bauert febr lange; ber furge Commer barauf ift glubend beiß, weshalb man von Burgos fagt, es feien bort gebn Monate Winter und zwei Monate Bolle. Es regnet bort erstaunlich viel. Unten liegt ein Thal, durch welches der Flug Arlanzon fliegt. Das Thal ift fehr grun und baumreich, was gewiß febr angenehm mare, wenn es in einer Begend lage, wo man der Frifche bedürftig mare. 3m Innern liegt die Kathedrale; fie ift fehr groß und schön, aber duntel und talt, enthält viele icone Rapellen, besonders die del Condestable, welche hinter dem Sochaltar liegt und febr geschmudt ift. Ueber ben Glug Arlanzon führen zwei Steinbruden. Außerhalb im Thal find mehrere Rlofter und Rirchen, unter anderen ein Rlofter, welches Las Suelgas beißt und fehr reichen Ronnen gehört. Das Rlofter ift febr icon, groß und mit vielen Bieraten geichmudt. Auf ber andern Seite, eine Lequa por ber Stadt, auf der Sobe liegt ein Rlofter der Rartaufer, genannt Miraflores; es ift herrlich und hat eine fehr ichone Rirche, wo ber Ronig Don Juan, ber Bater ber Ronigin Mabella, begraben liegt, der ber Bründer des Rlofters ift. Das Grab Diefes Ronigs ift fehr icon und bort im Chor ift ein gutes Bortrat der Ronigin Sfabella, wie fie ichon alt ift. Zwei Leguas von der Stadt ift ein anderes Rlofter, wo die Leiche des Cid Run Diag bestattet liegt, der, wie ergahlt wird, viele Jahre nach feinem Tobe noch bas Schwert aus ber Scheide jog\*) und im Leben fo viele Thaten vollbrachte,

<sup>\*)</sup> In der vor mir liegenden altesten Ausgabe vom Jahre 1563 hat ein phantasiereicher Italiener hinzugeschrieben: "Uno dopo morte tira la spa la dalla vagina. Cosa ridicola!"

wie in feiner Beschichte ergablt wird; jest ift er eingefoloffen und es ift nichts von ihm zu jeben. - Die gange Stadt Burgos ift gut bewohnt und hat Induftrie von jeder Urt. Es find Edelleute dort. Die meiften der Ginwohner find Raufleute, darunter febr reiche, welche nicht nur durch gang Spanien reifen, fondern durch alle Teile ber Welt. Dieje haben icone Saufer und leben fehr behaglich. Gie find die höflichsten und ehrenhafteften Danner, Die ich in Spanien gefunden habe, und ben Fremden fehr gugethan. Wir mobnten in Burgos in der Calle Tenebrigofa im Saufe des Juan Ortega de G. Roman. In Burgos berweilten wir vom 17. Ottober bis jum 22. Januar 1528. Bahrend Diefer gangen Zeit mar unfere Beschäftigung, ben Frieden zwischen bem Raifer und ber Liga zu ichließen. Die Gefandten ber Liga in Burgos maren: fur den Papft Runtius Baldaffare Caftiglione, für den allerchriftlichften König der Bischof von Tarles und Monf. di Calvimonte, zweiter Brafident von Bordeaur. Es tam dorthin auch ber Setretar von L'Elu Bajart, mit dem letten Entichlug bes Ronigs gefandt. Für ben König von England maren zwei dort, Don hieronimo Seneje, Auditor der Rammer, und Dominus Leus, Almofenier bes Königs von England. Für den Bergog von Mailand der Ravalier Bilia, für die Signoria von Floreng M. Domenico Caniggiano. dem lange Zeit über ben genannten Friedensichluß burch alle die obengenannten Botschafter und mich, mit Ausnahme jedoch des Nuntius, der nach der Gefangenichaft unferes herrn fich in nichts mijchte, verhandelt worden war, und fich tein Mittel zeigte, um zu irgend einem Abichluß zu tommen, oder da Bott vielleicht wegen einer Chad, "Berivettiven". II. 21

aronen Gunde von unferer Seite uns ben Abichlug bes jo fehr erfehnten und nötigen Friedens nicht ichenten wollte. jo überlegten wir, ob wir nicht unfern Abidied bom Raifer begehren follten, um alle ju unferen Bebietern gurud gu tehren, mas uns befohlen mar, wenn ber Friede nicht gu ftande fame. Wir alle gingen, um biefen Abicbied gu erbitten, außer dem Gefandten von Mailand, indem es für beffer gehalten murbe, daß er jest nicht gehe, fondern fpater allein. Es murbe uns feine entichiedene Untwort gegeben. aber den Abend nachher murbe Don Lope Surtado de Dendoza geichidt, um den Gejandten von Franfreich, von Morens und mir zu fagen, ber Raifer fei einverftanden. daß wir vom Sofe abreiften, und zwar am folgenden Tage, aber er wollte, daß wir an einem acht Lequas entfernten Orte Boga uns aufhielten, bis feine Gefandten in Frantreich und Benedig angewiesen maren, auch ihrerseits abgureifen, und man bierüber eine Untwort hatte. Es ichien jedermann etwas Reues, bag Gefandte auf Diefe Urt bebandelt murben, uns noch mehr als ben anderen, ba es uns mehr anging, aber boch mußten wir thun, mas Seine Majeftat befahl; und jo reiften wir ab. Den Bejandten von England murbe junachft gar feine Untwort gegeben. Aber fogleich die Nacht, nachdem uns Antwort erteilt worden, murben Bachen an die Thure eines jeden bon uns gestellt. Den Tag barauf tam ber vorhin genannte Don Lope Surtado ju uns mit fünfzig Dann ju Guß und breifig ju Pferde, die gur Wache bes Raifers gehörten, und durch bieje murben mir alle geleitet, ohne daß uns gestattet mar, mit irgend jemand zu sprechen. Aber am Tage unferer Abreife, bem 20. Januar, ordneten ber frangöfische und englische Gefandte an, daß die Berolde ihrer Ronige, die lange in Spanien gemefen maren, feierlich in ihrer Beroldstracht dem Raifer den Krieg anfündigten. mas am Morgen bes 22. ausgeführt marb. Wir reiften nach bem Frühftud und gingen nach Billaverde und Boga. - Bu Onna, in der Rabe von Poga, in dem Reller der Monche, welcher immer bas Mertwürdigfte ift, mas biefe heiligen Bater befigen, gibt es einige ungeheure Faffer. welche jedes breißigtaufend Gimer enthalten. In der Rirche find viele alte Grabmaler jener alten Grafen von Raftilien, bevor es ein Rönigreich mar, wie bas des Grafen Bernan Gongales und feiner Nachtommen, von benen man in ben ipanischen Geschichten lieft. - In Boga, wo tein gutes Saus noch fonft irgend etwas Butes ift, blieben wir viele Tage, querft bon Don Lope hurtado und Don Diego Flores bewacht, dann murde der Kommendador Figueroa geschickt, ein Mann aus Buabalajar be Cafta, und bie anderen murden gurudberufen. Da, einen Monat fpater, als der Raifer von Burgos nach Madrid aufbrach, mas am 20. Februar mar, fandte er nach Boga auch die borhin genannten Gefandten von England und den von Mailand. Dort murden wir gut von Lope hurtado, nicht fehr gut von Figueroa behandelt. Die Franzosen maren von mehr Bachen umgeben als wir; fie wohnten im Balaft des Juan de Rojas und waren immer von Wachen um= geben, welche in ber Racht im Borgimmer ichliefen. Wir wurden in der nacht nicht von anderen beobachtet, als von denen, welche die Mauern bes Orts bewachten. veranlagten, daß wir alle fpanifchen Diener forticbidten und in vielem wurde uns feltsam begegnet, unter anderem

von dem Beichtvater, mas nicht die Schuld bes Raifers mar, fondern die des nicht fehr höflichen Figueroa. Nachbem der Raijer von Madrid nach Balencia aufgebrochen war, was am 23. April gefchab, batte Seine Majeftat auch Nadrichten von feinem Gefandten, ber in Frankreich war, welcher ichon auf ber Reife nach Spanien in Bagonne angefommen mar. Deshalb entichloß fich ber Raifer, auch und ju verabichieben, und fandte einen Ebelmann, Don Juan de Cartagena, der uns nach Fuente Rabia begleiten follte. Diefer tam am 17. Mai nach Boga und wir reiften am 19. Mai 1528 ab, nachdem wir etwas weniger als vier Monate in jenem reizenden und anmutigen Orte Boga zugebracht. - Um 20. langten wir in Miranda am Ebro an, einem iconen und angenehmen Ort; Die Stragen find portrefflich und gepflaftert. - Am 21. in Bitoria, welches in einem bon Bergen umgebenen Thal liegt. gegend ift reich bebaut und es liegen jo viele Dorfer ba, baß die Bewohner fagen, es feien derer jo gablreiche, wie bas 3ahr Tage bat, nämlich dreibundertfünfundsechzig. andere geben fogar noch viel mehr an. In Bitoria fpricht man fastilianiich, aber fie verfteben auch Basquenge und in den Dorfern iprechen fie Biscaino. Die Madchen geben in diefer Begend bis ju ihrer Berbeiratung mit geschorenem Ropfe, nur daß fie an gemiffen Stellen wenige feine Saarftreifen des guten Aussehens wegen fteben laffen, mas fie auch in Biscapa und Guipuzcoa thun. — Am 24. brachen wir, nachdem wir in Salvatierra übernachtet, auf, um die Pyrenaen zu überfteigen. Der Weg ift fteil und raub, gang waldig, voll von fehr hoben Giden und Stechpalmen, auch Linden und fonftige Baume gibt es viel, fomie ver-

ichiedenartige Kräuter. Man tommt nicht bis auf die Sobe, aber da, wo man hinabzusteigen beginnt, ift eine große Sohlung unter bem Berge, über welche ber Gipfel febr hoch und wild emporragt. Sie geht nach der andern Seite des Berges; diefe Sohlung ift einen Armbruftichug lang und mehr; in ihrem Innern ift eine Quelle, welche vom Felfen oben herabfließt, fie hat ein fleines Sauschen im Geftein, wo im Commer ein Wirt wohnt. Es ift bort eine fleine Rapelle des heiligen Sadrian, welche wohl dem Berg ben namen gegeben bat. Es ift ein fehr ftarter Bag und es ift unmöglich, ihn einzunehmen. Nachdem diefer Bag überschriten ift, beginnt Buipuzcoa, welches gang in ben Phrenaen liegt; fteil, aber fehr grun und baumreich. Die Frauen in Diefer Gegend tragen einen fehr bigarren Ropfput; fie umwinden fich den Ropf mit einer Binde fast nach turfifcher Beife, aber fie geht nicht in die Runde, jondern in die Bobe. Diefer gange Ropfput gleicht der Bruft, bem Sals und Schnabel eines Rranichs. Sprache von Buipuzcoa und Biscana ist die nämliche und wird Basquenze genannt, nur daß fie in der einen Gegend beifer gesprochen wird als in ber andern. Dieje Sprache hat kein Wort, welches der kaftilianischen oder irgend einer andern ähnlich mare, fo bag man leicht baraus ichließen tann, daß dies die alte Sprache von Spanien mar, ebe Die Römer dabin famen. Gie ichreiben fie nicht, fondern wer schreiben will, lernt taftilianisch, deshalb tonnen die meiften Danner in Diefem Lande bas Raftilianische, aber die Weiber nur bas Basquengische. Die Frauen find fehr icon und weiß. Das gange Land ift fehr bevolkert. Huger ben Ortichaften, die bort find, ift bas gange Land voll von

Baufern, in denen die Edelften wohnen, und deshalb halt gang Spanien fich fur überzeugt, daß ber eigentliche Abel in diefer Gegend ju Saufe fei, und es tann einem Branden von Kastilien fein größeres Lob gespendet werden, als wenn man fagt, feine Familie habe ihren Uriprung in jener Gegend, mas die meiften Granden von fich behaupten. - Um 30. tamen wir nach Fuentarabia, beständig burch bie Pyrenaen durch unbewohntes Land; bier enden die Fuentarabia liegt auf einer Spige, an beren Ende in fehr ftarter Lage und hat vortreffliche Mauern. Der Dzean bringt bei ber Flut in den Fluß unter Fuentarabia ein, wo die Brenge von Frantreich und Spanien ift. Bur Beit der hoben Flut umgibt er fast gang Fuentarabia mit Baffer und bringt noch viel weiter bor. tamen nicht durch Fuentarabia, sondern paffirten den Fluß bei Bendaja und gingen auf frangofijdem Boben nach Can Juan be Lug und Banonne.

Hier endet Navageros Reisebeschreibung durch Spanien. Aus der sich ihr anschließenden durch Frankreich will ich nur den Ansang mitteilen, weil er mir besonderes Interesse zu haben scheint.

Bayonne, heißt es hier, ist eine vortreffliche, sehr starte Stadt, mit vieler und vortrefflicher Artillerie ausgerüstet, gut befestigt. Bom Ozean ist es höchstens eine halbe Meile entfernt. Die Schiffe tommen auf dem Fluß bis zu der Stadt; dieser Fluß heißt Landu (Adour). Er tommt nicht durch die Stadt, sondern sließt außen nahe bei derselben. Durch die Stadt fließt ein anderer Fluß,

Etwas Bunderbares find die Balfische, von benen jedes Jahr ber eine ober andere in San Juan be Lug gefangen wird; aber fie zu fangen ift ungeheuer ichmer, weil man mit ihnen fampfen muß und bisweilen bei einem folden Rampfe viele fterben, ba er fich fo beftig Wenn fie entbeden, bag irgend ein Balfifch verteidiat. gegen bas Land binfdwimmt, mas zu einer ihnen befannten Beit bes Jahres ift, ju der fie beshalb ausschauen, laufen oft viele mit Menichen bejette Barten aus und ichneiden ihm den Meerweg ab, indem fie ihn umgeben. Der Walfisch tann nicht lange Zeit unter bem Baffer aushalten, fondern tommt an die Oberfläche, um zu atmen, fo daß diejenigen in den Barten, jogleich wenn fie ibn feben, mit an Seile gebundenen Dreigaden nach ihm werfen Sobald die Bestie fich verwundet fühlt, wird fie furchtbar mutend und taucht wieder unter das Baffer, inbem fie fich ben Barten nabert, nach benen fie mit bem erhobenen Schwang ichlägt, jo daß fie manchmal welche untergeben läßt. Aber Die Menichen entflieben ichnell, inbem fie bas an ben Dreigad gebundene Geil nachichleppen, ber nicht aus ber Bunde berausgeben tann, weil er mit Widerhaten verfeben ift. Wenn die Beftie von neuem aufatmet, ichleubern fie bon allen Geiten viele folche Dreigade nach ihm, indem fie fich gang fo, wie borbin gejagt, verhalten, jo daß das Tier nach vielen Bunden gulett er-Mit ungabligen Seilen gebunden, die fie nicht loder laffen, wird es notwendig gezogen und nach und nach bem Geftabe ju getrieben, immer außer ftanbe, fich ju berteidigen; julegt findet es fich fodann in fo wenigem Baffer, bag die Menichen fich näher hinanwagen und es

völlig totichlagen. Dann froh über eine jo große Beute gieben fie biefelbe ans Ufer, an meldem bas Tier burch fein großes Gewicht eine folde Furche macht, bak fie noch tagelang gefeben wird. Sie gerichneiben bie Beute in piele Teile. Gin Teil wird vertauft und foll febr gutes Fleisch fein, ein anderer wird eingesalzen; aus dem Saubt bereiten fie viele Fäffer voll Del, weil bies Tier von Ratur febr fett ift. Seine Runge ift gum Gffen febr ichmadhaft, begbalb wird fie vertauft; turg, aus bem gangen Tier wird jo viel Fleisch gewonnen, daß gang Franfreich von einem Walfifch fich fatteffen fann (sic!), und diejenigen, die ibn fangen, gewinnen von jedem nicht weniger als zweihundert Dutaten, indem fie bas Del und bas gefalzene Rleifch in alle Gegenden Franfreichs verfenden. Gie fagen jedoch baß bieienigen, melde fie fangen, nicht zu ben großen geboren, fondern nur junge find, und bag es tein Mittel gibt, um große ju fangen, vielmehr ergablen fie als ein Bunder bas, mas einmal vorfiel, daß ein großer Balfifch feinem Jungen, welches gejagt murbe, ju Silfe tam und fo wütend mar und fo viele Menichen ertrinten ließ, bag es notig marb, bon ber Beute ju laffen und gur Lebengrettung die Mucht zu ergreifen. - Das Bolt biefer Gegend ift febr froblich und gang und gar bem fpanischen entgegengefett, bas immer völlig ernft ift. Diefe lachen, icherzen und tangen immer. Um 5. Juni verliegen wir Bayonne, überidritten ben Landu auf einer Bolgbrude und gelangten nach Dar. Am 6. gingen wir nach Monte Marchian (Mont be Marfan). Diefe gange Gegend ift fehr unbebaut und unbewohnt, nur ba, wo Baume und Quellen find, findet man Dorfer. Der übrige Teil hat abicheuliche Bege, fo-

mohl megen bes vielen Sandes, ber bort ift, wie megen unermeglichen gaben Schlammes und Baffers, megen beren, wie ich glaube, die Begend im Winter auf feine Beife paffirbar ift, da ich sie schon im Juni so abscheulich ge= funden. Diefe gange Gegend mit Ausnahme bon Banonue und Dag gehörte bem Monfignor be Libret; jest aber ift ber Ronig von Navarra ber Eigentümer. Wir famen nun nach Borbeaur; es liegt auf ber linten Seite ber Garonne und ift eine große, ftartbewohnte Stadt. Es hat viele icone Rirchen, besonders die Rathedrale, die febr groß ift; es hat eine fehr breite und lange Strafe. Es ift ein iconer Parlamentspalaft ba, und weil biefe Stadt bie Sauptftadt von gang Buienne ift, fo ift fie ber Git bes Barlaments, welches vier Prafidenten und vierundzwanzig Ratsberren hat und nach dem von Baris und von Touloufe bas erfte in gang Frantreich ift. Nicht weit außerhalb ber Mauern ber Stadt ift ein altes, aus Biegeln erbautes Umphitheater, jum großen Teil ruinirt, aber boch nicht gang. In ber Stadt fieht man ein Stud ber alten Mauer und einen nicht fehr großen Tempel, sowie ein Grab, das nach meinem Urteil febr ichon ift. Der Flug Baronne ift jehr breit und wird bon großen Schiffen bis Bordeaug befahren, bis wohin die Flut mit mächtiger Gewalt dringt. Die Gegend von Bordeaux ift größtenteils mit Reben bepflanzt und es machft bort ausgezeichneter Wein, ber fowohl nach England und nach Flandern, als nach anderen Orten verschifft wird. Sie bemahren in Borbeaur mit großer Sorgfalt das Buch des Bischofs Turpin auf, das lateinisch geschrieben ift. Um 13. bestiegen wir in Borbeaur eine Barte, und als die Flut aufhörte, ichifften wir die

Garonne hinab, mit den Rossen in den Booten, welche sie nach ihrer länglichen Form Anquisse nennen. Fünf Meilen von Bordeaux kamen wir nach Blaye, einer starken Festung. Dort ist eine Kirche, in welcher in einer Kapelle unter dem Chor auf der einen Seite Roland, auf der andern Osivier begraben ist. In Blaye verließen wir die Boote und gingen nach Tavosiere. Das ganze Land ist bebaut und herrsich. — Am 16. kamen wir nach Saint Zean des Anges. Hier ist eine alte Abtei der Benediktiner, gegründet zur Zeit Pipins, des Baters Karls des Großen, um dort das Haupt Iohannes des Täusers aufzubewahren, das aus Alexandrien dorthin gebracht worden war. Die Mönche bewahren die ganze Begebenheit in einem alten Buch auf.



### Interessante Movität!

# Aus den Umgebungen Wiens.

Schilderungen und Bilder

bon

## Eduard Betsche.

Wit 90 Voll- und Cexfbildern. Clegant in Leinwand gebunden Preis 5 Mart.

#### Inhalt:

Einleitung. — Schönbrunn Laxenburg. — Der Wienerwalb. — An ber Danat. — Im Rablengebirge. — Bon allertei Schiöftern und Burgen. — In ben Boralpen. — Im Bieftingthal. — , Johe Bandwund b., Reue Welt". — In ben Bergen des Semmerings. — Der Schneeberg. — Auf ber Nazalve. — Im Celigergebiet. — Im Gebiete des Dürrenfteins.

Bei bem fteigenben Reisevertehr hebt fich auch bie Reiseliteratur. Dem Touriften folgen Schriftsteller und Beichner, und Die befuch teften Bebiete bes Drients und Occidents haben bereits ihre ein: gebenben Biographen mit Feber und Stift gefunden. Conberbarerweise find aber bisher Die Grofftabte ichlecht weggetommen und ein Wert wie bas vorliegende ift ein wirkliches Unitum - und nicht nur feinem Stoff, fondern auch feinem fünftlerifden und literarifden Betiche ift ein ebenfo liebensmurbiger Plauberer als talentvoller Zeichner; beibe ergangen fich harmonisch und wo ber eine ichmeigt, erhebt ber andere um jo nachbrudlicher und verftand. licher feine Stimme. In wohlgegliederter und wohlberechneter Steisgerung führt das Bert aus ben nachften Umgebungen ber alten Raiferftadt burch ben Wienerwald an Die icone blaue Donau, in Die voralpine Region mit bem Semmering und ichlieflich in bas füdliche und weftliche Dochgebirge. Die neunzig Bolls und Tertbilder entsprechen in ihrer gplographischen Musführung ben bochften technifden Unfprüchen und allen Intentionen bes feinfühligen Runftlers. Das Wert wird baber nicht allein benjenigen lebhaft intereffiren, ber Wien und feine Umgebung fennt, fondern jeden, der für Runft und Buchgemerbe Berftandnis bat.

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen bes 3n. und Muslanbes.

Deutsche Berlage Anftalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

### Gin neues originelles Prachtwerk!

## Lustiges aus'm Schwarzwald.

Ein Band groß Quart in hocheleganter Ausstattung. Mit 21 Mustrationen in fünffachem Farbendruck und zahlreichen farbigen Initialen und Schlufwignetten

pon

Brig Reiß.

Bext von 3. 3. Soffmann und S. Domid.

Preis in Original-Ginband 10 Mart.

3m gangen beutiden Reich gibt es außer bem barg, bem Rhein und bem baperifchen Oberlande fein Bebiet, bas jo bon Boefie umfloffen ift wie ber Schwarzmalb. Das Raufchen feiner Tannen, feiner flaren, gefällreichen Bache ift jedem Deutschen eine befannte Dufit, wenn auch jum Teil nur aus Bebel und Muerbach; feine biebern, naiven und jugleich pfiffigen Bewohner in ihren charaftes riftijden, malerijden Trachten merben jedes Jahr aufs neue burch Runft und Literatur verherrlicht. Tropbem ift es bem befannten feinsinnigen, geschmadvollen und boch ftets naturmahren Illuftrator Frig Reif und feinen literarifden Mitarbeitern 3. 3. Soffmann und b. Domid gelungen, bem Schwarzwald in ihrem Bert neue Seiten abzugewinnen. Wie icon ber Titel berrat, ift bem Runftler ber Schwarzmalber bor allem eine luftige Berfon, gang einerlei, ob Mann, ob Weib; und ob fie nun Bibiane ober Ratheri, Frieder ober Paule, Schollenbauer ober Müllertobis beigen, es find in der That meiftens tomijche Rauge, Die wir bier tennen lernen. Aber fie treten niemals aus dem Rahmen ihrer Umgebung fremdartig hervor, fie find alle Rinder ber Ratur- und Menichenwelt bes Schwarzwalds und ergonen beshalb um jo mehr. Das Wert ift nicht nur fünftlerijch, fondern auch ethnographisch von größtem Wert; und jeder, ob er ben Edmargmald fennt ober nicht, wird fich in ihm nicht nur mit Lachen und Genug, fondern auch mit Bewinn an Wiffen und gegenftanblicher Unichanung vertiefen und es immer wieber und wieder burchblattern.

Bu beziehen durch alle Buch. und Kunfthar dlungen des In. u. Auslandes.

Denifde Berlage Anfalt in Stultgart, feipzig, Berlin, Wien.

### Ein neues Werk von Konrad Dreber.

## Münchner Or'ginale.

. Von

Konrad Dreher.

Gedichte in oberbanerischer Aundart.

f. Albrecht, Coni Acon, Becker-Gundel, Sugo Engl, Geinrich Febr, Cheoder Grub, Prof. Sbnard Grügner, Abolf gengeler, Prof. Fr. A. v. Annlbach, Fran; v. Lenbach, Anguft Gberlander, M. Hoebbecke, Heinrich Ichlitgen, Prof. Andolf Zeit, Fran; Inch.

Mil dem Portrat Drebers von Frang Lenbad.

Gin Band groß Quart in Original : Ginband.

Breis 10 Mart.

Ronrad Dreber, ber beliebte Munchener Romifer und Charafter: barfteller, ift befanntlich auch ein ausgezeichneter Renner von Land und Leuten feiner ichonen, gemittlichen Beimat. Dag er Diefer Renntnis auch bichterijch frischen und natürlichen Ausbrud zu verleihen verfteht, hat er ichon öfter bewiesen. Seine obige jungfte poetifche Schöpfung biefer Art ift ein Brachtband nach Form und Inhalt. Die einzelnen, in frifchen, charafteriftifchen Berfen geschilderten Münchener Typen ericheinen wie leibhaftig vor unjeren Augen, auch wenn fie nicht baneben bon außerlejenen Runftlerhanden im Bilbe festgebannt maren. Anapp und treffficher, voll foftlichem Oumor und mit jouveraner Beherrichung des Dia: lefts find bie einzelnen Bilber von bem Dichter hingeworfen, und ber Klinftlerftift eines &. A. Raulbach, Lenbach, Britguer, Ctud, Brat, Bengeler, Geit verwandelt bas Gebantenwerf in greifbare Birflichfeit. Un erfter Stelle feben wir bie gemutlichen Buge bes Dichters Ronrad Dreber, von Lenbachs Meifterftift festgehalten. Dann folgen Münchener Originale, Lotalhumoriften, ein Dienft: mann, ein Tramwayfuticher, eine Rellnerin, ein Refrut, bas für München jo charafteriftijche Radimeib und jo viele andere. Wer für Runft und humor Ginn und Auge hat, dem wird bas Buch hochwillfommen fein.

Bu beziehen durch alle Buch- und Runfthandlungen des 3n. n. Anslandes.

#### Deutsche Berlags-Anfalt in Stuttgart, feipzig, Berlin, Wien.

In unferem Berlage ericheint gegenwärtig eine vom Berfaffer nochmaliger Durchficht unterzogene Ausgabe von:

# Georg Ebers Gesammelte Werke.

Mit bem Bortrat bes Dichtere.

Pollfandig in 105 Lieferungen von je 5 gogen Gktavformat. Breis pro Lieferung 60 Pfennig.

Alle 14 Cage gelangt eine Tieferung gur Ausgabe.

Seit langem steht Georg Cbers in der ersten Reihe der jenigen Dichter, die das Geistesleben des deutschen Boltes durch eine Fülle neuer und unvergänglicher Bilder bereichert und erweitert haben. Bor einem Auftrum bereits sonnte er das sünfundzwanzigigäbrige Jubelsest einer ersten Schöplung feiern, der "Negyptischen Königstochter", die uns die Thore einer Welt voll geheimnisvollen Reizse erschlossen haben der Vollengen der Verach sich fich langfam Bahn, und es solgte ihr lange steine andere Dichtung; eitdem aber die "Uarde" ihren Siegeszus durch die Detzen der Deutschen augetreten, ward uns saft zu jeder Jahreswende von Ebers" Wuse ein neuer Liebling beichert, dem trot der fremdartigen Gewandung und Umgebung die Sympatifien zusogen. Und diese Sympatifien sitr den Dichter sind im Laufe der Jahre nicht ertaltet, dem Geers" Werte sind nicht Ergebnisse mühjeliger Arbeit eines Stubengelehrten, iondern Schöpfungen eines seinen Dichtergeistes, der Land und Leute, die er schildbert, aus gründlichter persönlicher Beobachtung kennt.

Unfere Ausgabe von Georg Chers gesammelten Werken wird enthalten :

Eine Agyptische Aönigestochter. — Harda. — flomo sum. — Die Frau Birgemeisterin. — Die Schweltern. — Gin Wort. — Der Raifer. — Berapis. — Die Greb. — Die Bilbraut. — Josa. — Eine Frage. — Elifen. — Drei Marchen. — Per appera. — Dir Geschied Brage. — Gischen Bernes Lebens.

#### Bubffriptions Bedingungen.

Unfere Ausgabe von Georg Sbers gefaumelten Werten ericheint in 105 Bieferungen von je 5 Bogen Chavformat. Der Preits einer Lieferung beträgt 60 Pfennig. — Alle 14 Tage ericheint eine Lieferung.

Einzelne Werke aus diefer Gesamtausgabe werden nicht abgegeben.

Bestellungen nehmen alle Sortiments- und Kolportage-Quchhandlungen bes In- und Auslandes, sowie jeder Bilderagent entgegen und liefern auf Wunich die erfe Lieferung gern jur Anficht ins Haus, Pentiche Perlags-Anfalt in Stuttgart, feipzig, Berlin, Wien.

### Berke von Laolo Mantegassa.

## Die Kunst zu heiraten.

Aus dem Italienifden von

# Paolo Mantegazza.

Preis geheftet M. 2. —; fein gebunden M. 3. —

Der berühnte Autor ist es gewöhnt, seinem Stoff gründlich und rildhaltlos, mit der firengen Wahrheitsliede des ernsten Gelehrten, auf den Leib zu gehen, unbektimmert um die Kriits derer, die Liebhaber sind ängstlich ausgelprochener Wahrheiten, prüd verschulft nicht. Bon tiesem sittlichem Ernste durchvenugen, widmet es sich, jene große Lebensfrage nach allen Seiten beleuchtend, in drei Abteilungen: "den Ungedundsigen, die zu früh heiraten", "den Ungedundenen, die zu sich sie zu früh heiraten", "den Ungedundenen, die zu sich sie zu ihrtig geworden". Das geistvolle Buch Mantegazias, das hier in tresslicher lebersehung vorliegt, will ein "kompak sein sit nach des sier in tresslicher lebersehung das fürmischte aller Weere vogen", und seiner, der dies zu besahrt gemacht der Weere vogen", und seiner, der dies zu besahren gedenkt oder schon besahren hat, wird es bereuen, sich mit dem Inhalt vieles interssanten Wertes vertraut gemacht zu hoben

## Die Kunft, einen Gatten zu mählen.

Mus bem Italienischen bon

### Paolo Mantegazza.

Preis geheftet M. 2. -; fein gebunden M. 3. -

Der Autor hat seinem betannten Wert: "Die Kunst zu heiraten", eine Fortsetung folgen lassen, die jest unter obigem Titel erschienen ift. Nach einer ansprechenden nodeschiftlichen Einleitung erhält der berstorbene Bater der Helbin das Wort, um in einem nachgelassenem Manustript seiner Tochter Ratschläge bei der Rahleines Gatten zu erteilen. Er ichildert die guten und die steines Chemänner, dann die Berufsarten in Bezug auf das Glück in der Chemanner, dann die Berufsarten in Bezug auf das Glück in der Che und schließt mit einer Reihe allgemein gehaltener Bemerkungen. Die Fülle von gestivollen Gedanten, seinen Beodachungen und schaffeningen Schulkfolgerungen, welche die Popularität des älteren Wertes begründeten, zeichnen auch das neue aus.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen des In. und Auslandes.

#### Benifche Berlage-Anftalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Reues bodintereffantes Werk.

# Crispi bei Bismarck.

Hus dem Tagebuch eines Vertraufen des italienischen Ministerpräsidenten.

Breis geheftet M. 3. -; fein gebunden M. 4. -

Der Wert diefer tagebuchartigen Aufzeichnungen über die beiden Bejuche, welche Erispi in ben Jahren 1887 und 1888 in Friedricheruh abstattete, beruht nicht, wie man wohl bermuten tonnte, in ben Streiflichtern, Die fie auf bas politifche Bebiet fallen laffen, wiemobl es auch an folden, und gwar recht intereffanten, nicht febit. Bas ben Reig bes Buches ausmacht, ift vielmehr die Intimitat bes baus: lichen Berfehrs, in welcher es die beiben burch bas Band langjahriger Freundicaft mit einander geeinigten großen Staatsmanner ericheinen Ueber Bismard wie über Crispi ift vieles geidrieben worben, man hat fie uns gezeigt auf ber Rednerbuhne, im Minifterrat und jeden von ihnen in feinem Privatleben, aber niemals noch haben wir fie jo wie hier beobachten fonnen, wie fie ohne ben Zwang ber Ronvention mit einander verfebren und fich Auge in Auge gegenübertreten. Das Buch wirft baber, obgleich die ihm zu Grunde liegenden Thatjachen bereits ber Bergangenheit angehören - jofern bei einem Beitraum von 6 bis 7 Jahren von einer folden Die Rede fein tam - mit ber vollen Ungiehungstraft einer Attualitat. Burgeit muß es um fo mehr von dem Charafter eines Tagesereigniffes an fich tragen, als bie Augen aller Welt wieder auf Die beiden großen Bolitifer gerichtet find, nachdem ber beutiche Raifer feinem ehemaligen Rangler die Sand verjöhnend entgegen geftredt, und ber Ronig von Italien, Dem Berlangen ber Mehrheit feines Bolfes nachgebend, Erispi wieder an bas Staatsruder gurudberufen bat.

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen bes 3n. und Anslandes.

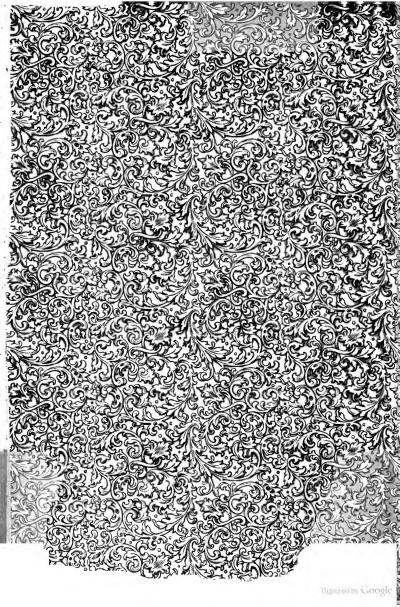

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

